

Dd. 48.



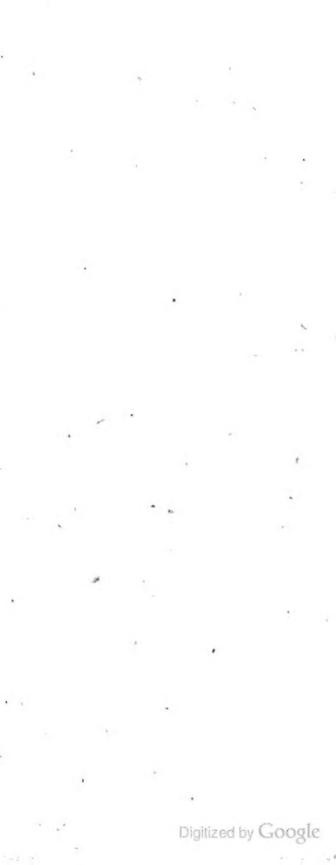

## Darstellung

J.e. 9-

ber

## Desterreichischen Monarchie

nad.

den neuesten statistischen Beziehungen.

23 on

3. A. Demian.

R. R. Dffigier in ber Armee.

Erfter Band,

welcher Bohmen, Mahren, und bas ofterreichts

DB 17 ,D38



An

Gr. rom. kaiserl. konigl. Majestät
Gtaats=und Konferenzrath

und

geheimen Referenbar in Rriegsfachen

Herrn von Faßbender.

# Honferenzrath!

Durch den Geist und die Macht des erhabensten Prinzen unsers Zeitalters, und durch Ihr weises Wirken ist den militä= rischen Kräften Desterreichs eine administrative Form gegeben worden, die zu den schönsten Resultaten des forschenden Ge= nies gehört. Auch dieses Werk — die Frucht meines Studiums und meiner Er= fahrungen — ist auf Ihren Wink ent= standen. Sie, Herr Staats= und Konfe= renzrath, sagten die nicht genug zu beherzigende Worte, daß Länderkunde zu den unentbehrlichsten Wissenschaften eines Offiziers gehöre, der sich zum Wohl des Staats, und zum Ruhme der Armee, über die gewöhnliche Routine der niedern

Laktik empor heben will. Wenn ich das her dem Drange meines Herzens folge, und, einen Beweis meiner größten Hochsachtung und Ergebenheit darzustellen, Ihsnen, mein Herr Staats- und Konferenzstath, dieses Werk zuzueignen mich erkühene, so gibt mir das die schönste Gelegensheit, diese meine Gesinnungen auch öffentslich an den Tag zu legen.

Der ich mit der vollkommensten Hoch= achtung die Ehre habe zu senn,

> Dochwohlgeborner Herr Staats- und Ronferenzrath, Ihr

> > gehorsamst ergebenster Diener J. A. Demian.

## Vorrede,

Der zehnjährige Revolutionskrieg hat den gansen politischen Sau unsers Welttheils aus seinen Fugen geriffen, und der Friede von Campo Foromio und Lüneville, so wie der Definitiv-Entaschädigungs : Traktat von Teutschland, scheint die Geographie von Europa, wenigstens auf dem seassen Lande, konsolidirt zu haben. Auch Destern reich biethet jest dem Staatsforscher eine neue,

statistische Ansicht bar. Es hat durch die Concentrirung feines alten und neuen Gebieths mehr Centralfraft erhalten, die Grenzen desfelben find ars rondirt worden, woben jede unmittelbare Gebieths. Berührung mit Frankreich glücklich vermieden murde, und durch die Acquisitionen im Guden, fo wie durch die frubern im Rordoften, find deffen natur= liche Sulfsquellen von Macht, militarischer Starte und politischen Einfluß vermehrt, der Volks-Betriebfamteit mehrere Objette gegeben, und dem National = Reichthume neue und wichtige Quellen eröffnet worden. Aber eine weit merkwurdigere, innere Erscheinung in ber offerreichischen ganderfuns de, die fich bier dem Staatsforscher fast überall aufdringt, ist wohl diese, das dieses lette Jahrzehend des geschiedenen Jahrhunderts, obgleich voll friegerischer Unruben und Berftorung, in der Rulturgeschichte der öfterreichischen Staaten Epos che gemacht hat, und daß Betriebfamfeit selbst in die finstersten Theile der öfterreichischen Monarchie eins

gedrungen ift. Wer auch nur eine flüchtige Reis fe durch Bohmen, Mahren, Schlesien, Desterreich und Ungarn jest - und vor zehn Jahren unternommen hat, wird die Uiberzeugung erhals ten haben, daß trot dem Kriege, besonders in Böhmen und Mahren, die Rultur des Bodens größere Fortschritte als in irgend einem Jahrzes hend gemacht hat; daß da, wa sonst Gemein= deweiden, Teiche und ode Stellen waren, jest schöne Wiesen, Rleefelder, Meder, Weingarten und Baumschulen bluben; daß man mit Erstaus nen den Zuwachs an neuen Dorfern, neuer jund beffer gebauten Saufern, den reinlichern Unzug der Burger und Landleute, fo wie den seit dies fer Zeit gestiegenen Lugus ben Mahlzeiten und ins nern Hauseinrichtungen zugleich bewundern und bedauern muß. Gelbst die Gewerbsinduftrie bat in diesem Zeitraume große Fortschritte gemacht; bee sonders ist der Runstfleiß und das Manufakturmen fen in Bohmen, Mahren und Defterreich zu eis

ner folchen Bedeutenheit gedieben, daß diese Lans der den gewerbfleißigsten Provinzen Teutschlands an die Seite gesett zu werden verdienen. allein in Mähren sind mehr als zwanzig Tuchs und andere Fabriken in dieser Epoche entstanden, deren Sandel blubt, und welche Willionen schon in diefes Land gezogen, oder da erhalten habenwie fehr ist nicht seit zehn Jahren die einzige Baumwollenmanufaktur in Bohmen gestiegen? wer sieht nicht wie dieses undustribse Konigreich mit dem Auslande an der Veredlung und Bearbeitung seiner Natur - Erzeugnisse wetteifert, wie sich hier die meisten Fabrikanten und Runftler bestres ben , ihren Arbeiten mehr Vollkommenheit zu geben, ste dem feinern Geschmacke anzupaffen, und felbst den Freunden des Lurus neue Formen, neue Gegenstände der Bequemlichkeit und des Vergnügens darzustellen. Man findet bohmisches und mahrisches Tuch auf den Messen von Leipe geg, und die in Brunn fabricirten turkischen

Bonnets in Konstantinopel, Galonichi und Smirna. Die bohmischen Spigen, welthe seit einigen Jahren durch das Machtgeboth der Mode doppelt im Werthe gestiegen sind, has ben gleich den Sachsischen Unnabergern, ihren Abfat bereits durch den größten Theil von Eus ropa verbreitet; und felbst die Runsterzeugnisse der bohmischen Bijouterie . Fabrifen koncuriren auf den Leipziger Meffen mit den beften frangofis schen Artikeln dieser Gattung. Man sieht schon viele technische Werke nach den neuesten physisch= chemischen Grundsätzen angelegt, und die schönsten typographischen Produkte von Berlin und Leipa zig auf bohmischen Papier gedruckt. haben fogar die englischen Raufleute auf der lete ten Leipziger Meffe die bohmischen und nieder= ofterreichischen Raftorbute für eigene Produkte vers Lauft, fo wie die in Wien verfertigten Pianofortes für die besten in Teutschland gelten. - Iliberberhaupt find feine Spuren von öffentlicher Armuth

feit der Beendigung eines zwölfjahrigen Rriegs ben uns im Ganzen noch sichtbar geworden; die Staats= kaffen find vielleicht durch eine kurze Zeit erschöpft gewesen, aber der Bolks = Wohlstand, der Mazional= Reichthum hat unstreitig zugenom= men. Gelbst die gegenwärtige Theurung, über mele the freylich die kleinere, Nichts producirende Rlaffe von Staatsburgern am meiften zu flagen Urfache hat, ift in Bohmen, Mahren, und Riederofterreich. größtentheils nur eine Folge des außerordentlich zugenommenen Wohlstandes unter dem Landmanne; und nur in einigen Gegenden von Inneröfterreich mag diefen bobern Preif der Lebensmittel ein Mangel an Natur - Erzeugniffen, fo wie in Ungarn die unverhaltnismäßig größere Ausfuhr erzeugt haben.

Wer sollte nun nicht alle diese Vorzüge und Gigenheiten seines Vaterlandes naher kennen wollen, welche die Nazionalgröße und Selbstständig. keit desselben gründen, und befördern helfen? Ik

es nicht jedem, der weder Zeit, noch Luft und Belegenheit bat, gange Bande zu durchlefen, willtommen, ein Wert zu besiten, das ihm von den großen innern Sulfsquellen und den militarischen Rraften des österreichischen Staats, wodurch er seine unbeschränkte Autorität zu behaupten Stande ift, eine vollständige Renntniß gibt? -3ch habe ben diesen Special - Darstellungen der österreichischen Lander, auf welche dann die Totals Uibersicht der vereinigten Staatsfrafte folgen wird, alle vorhandenen Quellen mubfam aufgesucht, sie verglichen, beurtheilt, und aus meinen Erfahrungen berichtiget und erweitert. Schon der Stand, in welchem ich mich befinde, hat das Gedeihen dieser Schrift befordert. Denn da mich meine mis litarische Dienstpflicht einen großen Theil der ofter. reichischen Monarchie nach verschiedenen Richtungen durchwandern bieß, so konnte ich theils vieles felbst feben, und in gewiffe Details um fo tiefer eindringen, theils auch viele Nachrichten oder

1,500

Auskunfte anderer fammeln, die noch in keinem andern Werke enthalten find. Uiberdieß gebort ja die Staaten- und Landerkunde zu den glanzenoffen und nothwendigsten Berufswiffenschaften eines Of. ficiers, da er die Matur des Terrains, den Ertrag des Landes, die Gewerbe, die Volksmaffe, u. f. w. genau fennen muß, wenn er nicht allein die Brauchs barkeit einer Gegend für taktische Operationen überhaupt beurtheilen, sondern auch mit einiger Zuverläßigkeit bestimmen will, welche Subsistenz er dorten vorfindet, besonders in einer Gegend, wo es nicht immer möglich ift, folche aus den Haupt-Des pots anzuschaffen, und wohin man dennoch einzel= ne Corps zu detaschiren für nothig findet, entweder um überraschende Demonstrationen zu bewirken, oder den Feind in Marschen irre zu leiten, odet ihn aus einer vortheilhaften Position zu delogiren Ich habe also dieses Werk auch con u. d. gl. amore bearbeitet, und werde mich fur meine Dus be hinlanglich belohnt finden, und den Zweck-meis

ner Arbeit erreicht haben, wenn der Goldat, der Staatsmann, der fich bildende Jungling, der mein Werk liest, mit mir fühlen wird, daß auch unser Vaterland ein schönes, industribses Land, und der Anstrengung des Mannes und großer Thaten wurs dig sep; wenn Geschäftsmanner hie und da Win= te finden, die Gewerbe zweckmäßiger und glucklicher zu leiten, wo man der Landesindustrie nach= belfen, wo man Sinderniffe heben muß; wenn der Raufmann, der bier den Uiberfluß, und die grope Mannigfaltigkeit unter unsern ausführbaren Matur- und Runfiproducten kennen lernt, fich nicht mehr durch den Ginfuhrshandel der Konsumtibis lien wird bereichern wollen, die das Ausland ers zeugt, wenn er sein Privatintereffe, in so fern es bloß auf einen fich bereichernden Eigennut fiehet, nicht zum Nachtheil der vaterlandischen Industrie und unfers Sandels-Intereffes zu befordern fucht; wenn die große Maffe der österreichischen Bolker, von den ungeheuren Sulfsquellen und Kraften des

Bertrauen und der moralischen Energie gelanget, die nur allein die Mutter großer Thaten ist, und wodurch sich die Regierung der herzlichsten Untersstützung ihrer Unterthanen erfreuen kann; wenn jeder Patriot ben der Durchlesung dieser Schrift sich glücklich schäpen wird, daß er zu der großen Staatsfamilie gehöre, die Franz den Zweysten zu ihrem Vater hat!

Geschrieben zu Inapm in Mähren, im Jahre 1803.

Der Berfaffer.

and the di

## Systematische Uibersicht

ber

in der statistischen Darstellung der österreich ischen Monarchie vorkommenden Gegenstände.

## Desterreichische Spezialstatistik.

Erften Bandes.

I. Abtheilung.

Das Königreich Bohmen.

- I. Geographifche Lage.
- II. Grengen.
  - 1. Politifche.
  - 2. Maturliche.

Beschreibung der Grenzgebirge in militarischgeographischer Hinsicht.

#### XVIII

#### III. Größe.

- 1. Uiberhaupt.
- 2. Rach den verschiedenen Besigungen.

#### IV. Politifde Eintheilung.

#### V. Phyfitalifde Befcaffenheit.

- 1. Rlimatische Eigenschaften.
  - a) Warme und Ralte.
  - b) Jahreszeiten , deren Dauer und Beranderungen.
  - c) Wäßrige Erscheinungen.
  - d) Berrichende Winde und Sturme.
- 2. Beschaffenheit bes Bodens.
- 3. Bemafferung.
  - a) Flusse; Beschaffenheit und Benugung derfelben. Die Elbe, die Moldau, die Eger,
    u. s. w.
  - b) Geen.
  - c) Teiche. Uiberhaupt. In statistischer Hinsicht.

#### VI. Bevolferung.

- 1. 3ahl ber Einwohner.
- 2. Populationeverhaltniffe ..
- 3. Wohnplage.
- 4. Sprache.

- . 5. Charafter, Sitten und Rleidertracht.
  - 6. Bolfsbeluftigungen.

#### VII. Raturproducte.

- 1. 3m Pflangenreiche.
- 2. Thierreiche.
- 3. Mineralreiche.

#### VII. Nationalfleiß.

- 1: Landwirthschaft.
  - a) tliberhaupt.
  - b) Filb- und Bartenbau.
- c) Wiesenpflege. Futterfrauter.
  - d) Dbftfultur.
  - e) Weinbau.
  - f) Handelspflanzen=Anbau, als: Flacksbau; Hopfenbau; Krapp = oder Farberrothe; Pharmacevtische Wurzeln; Caffee = Sur=rogate, als Cichorienwurzel, süße Erd=mandeln, u. s. w.
  - g) Viehzucht. Pferdezucht. Hornviehzucht. Schaafzucht. Bienenzucht. Aultur der Seidenwurmer.
  - 2. Bergbau.

Gold . und Silberbau. Binnbergwerke. Bleybergwerke. Rupferbergwerke. Eisen= bergwerke. Schwefelblau. Alaunbergwerke. Bau auf Farbenerde. Steinkohlenwerke.

- 3. Manufatturen und Fabriten.
  - a) Leinene Manufakturen.
    Garn. Zwirn. Leinwand, Gezogene Tifchgeuge. Zwillig und Grabel. Schleper. Battift. Leinene Banber. Spifen. Zwirnftrumpfe. Tucheln. Gebruckte Leinwand. Machbleinmand.
  - b) Schaafwollene Manufakturen.
    Schaafwollespinner, Luchweberey, Luchfabriken. Wollene Zeugfabriken. Natinund Moltonfabriken. Strumpswirkerey.
    Strumpsfprickerey, Wollen Bandmacher.
  - c) Sutmanufaktur.
- d) Baumwollene Manufakturen, Baumwollfpinner, Mafchinenspinneren, Cattunfabriken, Erzeugung verschiedener Baumwollwagren.
  - e) Seibenmanufafturen. Geibenzeugmacher. Seibene Banber. Seibene Strumpfe.
  - f) Papiermublen. Papier . Tapetenfabriten. Spielfartenfabritanten.
  - g) Ledermanufakturen. Lohgerber. Weiß und Camifchgerber. Sandicubmacher, Erzeugung des Pergaments.

- h) Fabrikation der Drechslerwaaren aus Holz, Bein, Horn und Metall.
- i) Schilfverarbeitung. Englische Strohsesseln.
- k) Rienruß- und Fischbeinfabrifen.
- 1) Cichorien- Raffinerie, Rrapp- und Tabacks. fabriken.
- m) Brantwein- und Rofoglio . Brenneren.
- n) Buderraffinerien.
- O) Metallsabriken.

  Eisenwerke, Eisendrahtzugwerke. Feuerges wehrsabriken. Messerschmiede. Feilhauers fabriken. Kupferhammer. Messingsabristen. Metallknöpf. und Nadelsabrikatur.

  Binngiesser= Waaren. Bijouteriesabriken.

  Gold-und Silberdrahtzieher. Leonische Borschen.

  Mathematische Instrumente.
- p) Glasfabriken.
  Spiegelfabriken. Schmelzperln. Bohmische Compositionssteine.
- q) Allaunhutten.
- r) Bitriolfudwerte,
- s) Schwefelhutten.
- t) Salpeterfiederenen.
- u) Schmaltefabrifen.
- v) Berlinerblaufabrifanten.

#### XXII

- w) Grangtenfabriden.
- x) Fayance und Englisch . Steingut . Fabri= fation.
- y) Flaschenbrennerenen u. f. m.
- z) Allgemeine Uibersicht der Manufakturindustrie.
- 4. Sandel.

Gattungen der Waare. Leinwandhandel. Glashandel. Absatz der übrigen Fabrickwaaren. Straffen.

#### IX. Geiftesfultur.

Wissenschaftliche Kultur der Bohmen überhaupt. Szientisische Erziehung oder Schulwesen. Fonds zur Unterstützung der studierenden Jugend. Def=fentliche Anstalten zur Erweiterung des Reichs der Wissenschaften und der bildenden Kunste.

- X. Deffentliche Anstalten für die leidende Menschheit.
  - 1. Hulfsquellen zur Versorgung der Armen überhaupt.
  - z. Spitaler und milbe Stiftungen.
  - 3. Deffentliche Anstalten von Seiten des Staats.
  - 4. Privatanftalten.
    - a) Witwen- und Waifenfaffe.
    - b) Penfionsinstitut für die Tonkunstler.

- e) Privatgefellschaft zur Unterstützung der Urmen.
- d) Humanitatsgesellschaft zur Rettung in plogliche Lebensgefahr gerathener Menschen.
- e) Anstalten und Verbreitung der Rumfordischen Suppe.
- XI. Religion und Rirchenverfassung.
  Geistliche Behörden der herrschenden Religion.
  Verzeichniß der in Bohmen noch bestehenden Stifter, Rollegien und Klöser. Beruf und Verdienste derselben. Vermögensstand der sammte lichen Geistlichkeit in Bohmen. Böhmischer Re-ligionssond. Verfassung der Protestanten in Böhmen. Bustand der Juden in diesem Lande.

#### XII. Staatsverfassung.

Regierungsform. Ardnungsseyerlichkeiten. Besschreibung der Reichskleinodten. Berhaltnisse des Chursürsten von Bohmen zum romischsteutschen Reiche. Landsände in Idhmen. Klasssen des höhmischen Adels. Landesämter und Erbämter im Königreiche Böhmen. Güterbessißer. Stiftungen für den Adel. Eintheilung der Städte. Bürgerlicher Zustand der Bauern, und Klassen derselben.

## XIII. Staatsvermaltung.

- 1. Politische Beborden.
- 2. Juflig.

#### VIXX

#### XIV. Staaseinfünfte.

Rontribution. Bankogefalle. Kammeralerträge niff. Stämpel= und Siegelgefall. Accife. Per= sonalsteuer. Klassensteuer. Judensteuer, u. s. w. Staatsherrschaften. Totale der Staatseinkunfte.

#### XV. Militar.

- 1. Stand und Zahl der in Bohmen befindliden Regimenter.
- 2. Militarverwaltung
- 3 Militar = Juftig.
- 4. Ausruftungs- und Berpflegedepartements.

#### Ersten Banbes.

II. Abtheilung.

#### A.

## Das Markgrafthum Mähren.

- I. Geographifche Lage.
- II. Grengen.
  - 1. Politische.
  - 2. Naturliche.
- III. Große.
- IV. Politifde Eintheilung.
- V. Physikalische Beschaffenheit. Berge und Ebene. Klimatische Eigenschaften. Berrschende Winde. Unterirdische Höhlen. Bewässerung.
- VI. Menschenzahl und Bevolkerung.
  - 1. Bahl ber Ginmohner.
  - 2. Gradagion der Bevolferung.
  - 3. Sterblichkeit, Geburten und Trauungen.
  - 4. Verhältniß der Volksmenge zur Größe des Flächeninhalts.

#### XXVI

VII. Wohnplage.

VIII. Sprache.

IX. Charafter ber Sandlung.

Hauptgattungen der mahrischen Einwohner, des ren Charakter, Sitten, Klidertracht, Nahrung, u. s. w.

X. Raturprodutte.

Produktionsfähigkeit des mahrischen Bodens. Natürliche Erzeugnisse im Pflanzenreiche, Thierreiche und Mineralreiche.

XI. Rationalfleiß.

Uiberhaupt betrachtet; dann in Sinficht

- 1) der Landwirthschaft.
  - a) Ackerbau. Hopfenbau. Gewürzpflanzen. Flachs - und Hanfbau. Weinbau. Rultur der Futterkräuter. Obskultur. Forstwissenschaft. Lotalertrag der Landwirthschaft.
  - b) Biehzucht. Uiberhaupt und in Rücksicht auf den Ackerbau. Stallfütterung. Hornviehzucht, Pferdezucht. Schaafzucht. Schwein= und Gänsezucht. Bienenkultur. Seidenbau.
- 2. Des Bergbaues.

Silberbau. Eisenbergwerke. Alaunberg= werke. Steinkohlenwerke. Bau auf natur= lichen Schwefel. Schurf= und Bergbau= Rompagnie in Mähren. 3. Der Manufakturen und Fabricen.

rasbandfabric.

- a) Manufakturen aus dem Stoffe des Pflanzen und Thierreichs.

  Tuchmanufakturen und Fabricken. Wollenzeugfabricken, Leinweberen, Baumwollenmanufaktur. Ledererzeugung, Papiermuh,
  In. Pottaschensiedereyen. Essigfabrick. Har-
- b) Kunstprodukte aus dem Mineralreiche.
  Eisenwerke. Glashütten. Fapancefabrick,
  und Erzeugung des gemeinen Erdengeschirrs. Salpeterplantagen und Siedereyen,
  Pulvermühlen. Alaunwerke.
- 4. Des Handels. Innerer Handel. Getraide und Biehmärkte. Aus. und Einfuhr von Mähren. Hauptwege zur Beförderung des Handels. Waarenverzollung.
- XII. Anstalten für die leidende Menschheit.

Wittwen- und Waiseninstitute. Humanitätsgefellschaft in Brunn. Vertheilung der Rumfordischen Suppe. Armenspitaler. Deffentliches Armeninstitut zu Brunn. Allgemeines Sichenund Krankenhaus zu Brunn und Ollmüß. Barmherzige Brüder.

#### IIIVXX

## XIII. Religion und Rirdenverfaffung.

- 1. Der herrschenden Rirde.
- 2. Der protestantischen Religion.
- 3. Der Juden.

## XIV. Soul und Studienanstalten.

- 1. Trivial. ober Gemeinschulen.
- 2. Stadtschulen.
- 3. Symnafien.
- 4. Lycdum.
- XV. Konstitution oder Staatsverfassung. Regierungsform. Landstände. Adel und dessen Besitsstand. Klassen der Unterthanen. Zustand der Bauern.

#### XVI. Regierung.

- 1. Politifche Landesstellen.
- 2. Juftig = Berwaltung.

#### XVII. Befteurungsfpftem.

Kontribution. Klassensteuer. Personalsteuer. Trankseuer. Erhsteuer. Jüdische Verzehrungssteuer. Bankalgefällen. Rammeral- Taback- und Siegelgefällen. Lottogefälle. Staatsgüter.

#### AVIII. Militar.

Stand und Bahl der in Mahren liegenden Regimenter. Militar - Administration.

## Das osterreichische Schlesien.

- 1. Lage, Große und Bestandtheile.
- II. Phyfitalische Beschaffenheit.
  - 1. Klima.
  - 2. Boden.
  - 3. Maturprodufte.
  - 5. Sauerbrunnen.
- III. Bevolferungstunde.
- IV. Rahrungszweige.
  - 1. Landwirthschaft. Ackerban. Wiesenkultur. Rleebau. Flachsbau. Obskkultur. Viehzucht. Horn- und Pferdezucht. Bienenkultur. Zucht der Seidenwürmer.
  - 2. Bergbau. Silberbau. Eisenbergwerke. Steinkohlenwerke. Trippelgruben.

#### XXX

- 3. Manufakturen und Fabricken. Leinwand. Tuchmanufaktur. Eisendrathzuge werke. Spiegelfabrick, u. s. w.
- 4. Sandel.
- V. Soul. und Studienan falten.
  - 1. Bur Bilbung bes Boles.
  - 2. Bildung bes Burgers in den Stadten.
  - 3. Borbereitung auf bobere Studien.
- VI. Religion und milde Stiftungen. Herrschende Kirche. Verfassung der Protestanten. Milbe Stiftungen.
- VII. Politische Landesverfassung. Politische und Justiz- Behörden. Militär- Administration. Zahl der hier liegenden Regimenter.

#### Der

# Desterreichischen Staatenkunde

Ersten Bandes

## Statistische Darstellung

des

Königreichs Böhmen.

## Das Königreich Bohmen.

I.

## Geographische Lage.

Das Königreich Böhmen liegt in dem gemäßigten Erdstriche der nördlichen Salbkugel, und zwar nach Davids astronomischen Bestimmungen zwischen 510 2' 39", und 48° 33' 53" nordlicher Breite, und gwis fchen 34° 26' 45", und 29° 59' 20', der öftlichen Lange. Folglich beträgt der Kreisbogen, welcher gang Bohmen von der südlichen Grenze ben dem Dorfe Sologl an Oberofterreich, bis gur nordlichen Grenze ben Sugau an der Laufig, einschließt, 2° 28' 46", oder 37 teutsche Meilen und 23 Mi= nuten; und der Langen=Unterschied von dem Marienberg ben Grulich an der öftlichen Grenze, da wo der Koniggraßer-Rreis, Mahren und die Graficaft Glas zusammenstoffen, bis zum Anna. berg ben Eger, 4° 27' 25", oder 43 teutsche Meilen. 1510

#### Grenzen.

#### 1) Politische.

Böhmen grenzt gegen Norden an Sachsen, die Oberlausis und Schlesien; gegen Osten an die Grafschaft Glas und das Markgrafthum Mähren; gegen Süden an das Erzherzogthum Destreich, und vormahlige Bisthum Passau; endlich gegen Westen an Bayern, die Oberpfalz, das Markgrafsthum Bayreuth und an das Vogtland.

Bohmen hat also in Often und Westen an dem Sause Preußen einen mächtigen, immer gerüsteten Grenznachbarn; unter den übrigen angrenzenden Staaten sind zwar jene der Churfürsten von Pfalzebapern und Sachsen von Erheblichkeit, konnen aber nur im Bunde mit andern Europäischen Mächten dem Konigreiche Bohmen bedeutend und surchtbar werden.

#### 2) Natürliche.

Bohmen ist rings um seine Grenzen mit einer mächtigen Rette von Gebirgen eingefaßt, welche, als eine natürliche Grenzseste betrachtet, zwar diesem Ronigreich gegen seindliche Einfälle eine große, aber nicht eine volle Sicherheit geben. Denn Gebirgspässe kon.

nen durch Umgehung erobert werden; auch bildet die preußische Grafschaft Glatz gegen Bohmen gleiche sam ein vorspringendes Bastion, welches die Schlesischen Grenzen flankirt, folglich deckt, Bohmen und Mahren aber bedrohet, und jede Operation gegen diese Lander ungemein begünstiget.

Mit dem Ende bes Manhartsberges ungefahr da, wo die Grenze von Bohmen, Deftreich und Paffau zusammentrifft, beginnt die große Rette des Bohmermaldgebirges, auch fonftnur der Bohmermald genannt, icheidet Bohmen von Paffau und Bayern, und verbindet fich an den Grengen von der Dberpfalz und Franken mit dem Sichtelgebirge. Sanfter fallt der hauptruden dieses Gebirgs durch den Budweiser, Prachiner, Klattauer und Pilsner Kreis nach Bohmen, etwas feiler nach Bayern und der Dberpfalz. Bon ben fogenannten Gefilden (Gewilden) unmittelbar an ber Grenze von Bohmen und Bayern, bis gegen die f. Freybauern oder fogenannten Waldhwozder Gerichte im Prachiner Rreis, erreicht dieses Gebirge die größte Sohe. Der Rachelberg und der Arber, unmittelbar an der bohmisch=baperi. foen Grenze, find die benden bochften Puncte in Diefer ganzen Rette. Die Sohe des erstern beträgt 650, die des lettern 654 Wiener = Rlafter über der Fläche der Mordsee. Gegen Passau ift das sogenannte Eeufelegebirg ben Rufdwarda der bochfte Bergruden diefer Begend, über welches fteile Bebirge eine Commercialftraffe aus dem Prachiner= Rreise nach

Paffau führt. In feinen tiefften Gegenden ift der Bob. mermald eine menschenleere Bufte, voll unwegsamer fumpfichter Streden, voll fteiler Felfenwande, Windbruche und Abgrunde, und wird von vielen Balbbaden durchstromt. Aber von den f. Freybauerngerichten an, im weitern Laufe nach Morden, verliert diefer Gebirgezug etwas von feiner Rauhigkeit; er ift fcon mehr bewohnt und angebaut, und gewinnt ge= gen das Eger - Gebiet mehr die freundliche Ansicht der Mittelgebirge des innern Landes. Die bochften Grenzpuncte auf diefer fortlaufenden Bergfette find im Rlattauer Rreis der Furberg, der Marberg, ber hirschftein, und der Schwarzberg; im Pilfner aber der Frauenberg, melder der hochfte dieses Rreises, fast immer von Rebeln eingehüllt ift, und an der Commerzialstraffe von Said in die Dberpfalz liegt.

6

Das Fichtelgebirge, dessen Hauptrucken aber durch Franken lauft, macht die Grenzscheidung gegen Bapreuth und das Boigtland. Die höchsten Puncte des über den Elbogner=Rreis sich hinziehens den Armes dieses Fichtelberges sind: Der Thielens berg auf der Herrschaft Königswarth, erist der höchsse sin der ganzen Gegend, dessen Gipfel dem Ausge eine herrliche und majestätische Aussicht darbiethet; man übersieht von da das ganze Markgrafthum Bapereuth, und hat zugleich mehrere Meilen des pfälzischen und sächsischen Gebieths vor sich. Der Testichen und sächsischen Gebieths vor sich. Der Testich aus zu Berg auf der Herrschaft Miltigau, von

welchem sich der Egerische Bezirk dem Auge am schönsten darstellt. Der sogenannte Schloßberg bey Ronigsberg, von dessen Sipsel man nach Bayreuth,
Bayern und Sachsen sehen kann. Der Egerische Bezirk ist beynahe ringsherum von hoch aussteigenden
Bergen eingeschlossen, wovon der Annaberg einer
der höchsten ist, und eine sehr schöne Aussicht gewährt;
er liegt 203 W. Klaster über der Meeresstäche.

e

Un ben offlichen Flügel bes Frankischen Sichtelgebirges hangt fich das Erzgebirge, welches die gange nordliche Seite Bohmens umbammt, und diefes Land von den Chursachfischen Provinzen scheidet. Gegen Bohmen, und vornehmlich im Gaager= und Leitmeriger = Rreise fallt dieses Gebirge viel fteiler gu Gefichte, als auf der entgegengeseten fachfischen Seite, wo es fich fehr fanft verliert. Die bochften Puncte desfelben find an der fachfischen Grenze : ber Gpigund 20 olfsberg, der jum Joachimsthaler-Revier gehörige Berg Schwarzwald, welcher 645 Toifen boch ift, der Rupferberg, einer der bochften Puncte des bohmischen Erzgebirges, ber Reifchberg, ber Sammerberg, der Bagberg - welder eine Aussicht von swolf Meilen gemabret, der Ratharina- und Ablersberg auf der Herrschaft Rothenhaus, ber Blantenftein auf der Berrfcaft Priegnis, der Sturmer, ber bobe Schnee. berg auf der Berrichaft Tetichen, von deffen Rord= feite man einen großen Theil von Oberfachsen überfieht, und den Lauf der Elbe bis nach Dresben verfolget,

und unter beffen Fußen die fachsischen Festungen Ro. nigstein und Sonnenstein liegen. Ferner gehort hierher der fehr bobe Rofenberg auf der herrschaft Binedorf, und der Zanneberg auf der Berrschaft Ramnis, der den hochsten Punct des gangen Dufowiger Gebirges ausmacht. Gegen die Ober= laufit find die bochften Grenzpuncte: der Bogen= berg auf der Sainsbacher Berrichaft, der Lol. Ienstein ben Rumburg, der Sperling oder Bo= gelftein, der Tolzberg, und endlich der Soch. wald, mo fich der wichtige Pag gegen Bittau befindet, der besonders durch die Rriege mit Preußen merkwürdig geworden ift. Der Berg Mille fom oder Milleschau im Leutmeriger = Rreise, zwen Stund von Lobofis, foll der bochfte Punct im nord= bohmifchen Gebirge fenn.

Un das Erzgebirge schließt sich im Norden des Bunzlauer-Rreises die höhere und gewaltige Rette des Iser. und Riesen gebirges an, welches zwisschen Böhmen und Schlesien streicht, und sich in Ost Sud Ost an das hohe Mährische Gebirge hängt, das mehrere Zweige nach dem Innern von Böhmen sendet. Da die südliche nach Böhmen zugekehrte Seite des Riesengebirges, durch mehrere Abstusungen tief aus dem Lande zu ihrer völligen Höhe hinansteigt, die nördliche schlesische Seite hingegen steil aus der Tiese emporstrebt, so liegt auch der Hauptrücken diesses Gebirgs mehr nach Schlesien hin als nach Böh. men, und hat daher auf jener Seite einen viel steis



Dorfe Rodlig nach dem Schlesischen Orte Schreibershau, und in die weitere Gegend nach Birschberg bin vorben führt; der Krkonasch, teutsch der Sals. trager; ber Biegenruden; der ungeheure Brunnober Bornberg, ein Bergruden, ber fich eine Stunde lang von Dft nach West erstrecket, und an bepden Enden mit einer flach converen Rup= pe verseben ift, swischen welchen beyden Ruppen ein Gebirgemeg aus der Gegend von Sobenelbe nach Schlefien geht; der Schwarzenberg, welchen man ben heiterer Witterung aus der Mitte Bohmens in einer Entfernung von 20 Meilen feben fann ; der Abersbacher Steinwald im Koniggraßer-Rreife, und endlich der Schneeberg ben Grulich, ber auf einem Grengpuncte zwischen Bohmen, Dabren und Schlefien liegt, und nach Davids Deffung 711 Rlafter über ber Oberflache des teutschen Meers erhaben ift. Die Paffe von Glas find : Sabelfcwerdt, Grafenort und Glas.

Auch gegen Suden, da wo Bohmen von seinem Schwesterlande Mahren begrenzt wird, breiten sich mehrere ungenannte Aleste des Mahrischen Gebirges aus, die sich im weiteren Verfolge an den Grenzen von Oberostreich mit dem Manhartsberge verbinden.

Wer das Terrain dieses Gebirges, den gewohn. lichen Schauplat der Preußischen Kriege, naher kennen, und besonders in taktischer Hinsicht studiren will, der lese vorzüglich Hoser's statistisch=topographische Uibersicht des Riesengebirgs; Tempelhoss Geschichte des siebenjährigen Kriegs, und des Grasen von Schmettau's Darstellung des Feldzugs der Preußischen Armee in Böhmen im Jahre 1778, als nähmlich Joseph der angehende Feldherr, und Friedrich der graue Sieger, im Bydczower= und Königgräßer-Kreise gegen einander stunden, die Feldsherrmweishelt aber unschlüßig blieb, wem aus bey= den sie den Preis zusprechen sollte.

#### Größe.

Das Areal von Bohmen beträgt, nach Strnadts und Gerfiners neuerer Berechnung, 950 geograph. Quadratmeilen; nach Lichtensterns Angabe foll jedoch diefes Konigreich um if geogr. Quadratmeis le großer fenn, so daß der gange Flacheninhalt desfelben 951 ? geograph. Quadratmeilen betragen moch= te. Berechnet man aber den ben der neuen Steuerregulirung ausgemeffenen Flachenraum, fo erhalt man nur 776 ? Quadratmeilen. Die Differeng diefer Angabe ist jedoch blos darin zu suchen, daß bey ber neuen Steuerregulirung die Fluße, Straffen, Bauftellen, Saufer, und die gang unfruchtbaren Felfen u. s. w. nicht in Anschlag gebracht worden sind. Nach der rectificirten Berechnung vom Jahre 1793 aber besteht der gange nugbare Flacheninhalt in 7'769,610 Joch, und 853 Quadratklaftern. Davon haben:

| Die | weltlichen    | Stiftunge  | en,  | al  | \$          |           |
|-----|---------------|------------|------|-----|-------------|-----------|
|     | Spitaler, (   | Studenten  | tift | un: |             |           |
|     | gen u. d. gl. |            | •    | •   | 23,527 23   | jody.     |
| Die | Privat = Di   | minien     | •    | •   | 2'645,309 } |           |
| Die | Unterthans    | besisungen |      |     | 4'551.116   | partners) |

•

### Politische Eintheilung.

Das ganze Königreich Böhmen wird in sechstehn Kreise eingetheilt, nahmlich: 1) in den Bestauner, 2) Bydczower, 3) Budweiser, 4) Bunzslauer, 5) Chrudimer, 6) Czaslauer, 7) Elbogner, 8) Kaurzimer, 9) Klattauer, 10) Königgräßer, 11) Leutmerißer, 12) Pilsner, 13) Prachiner, 14) Rakonißer, 15) Saaßer, 16) Taborer. Die Prager Städte, welche dermahl nur Eine Stadt aussmachen, sind keinem Kreise zugetheilt; nur Wissehrad, ob es zwar auch innerhalb den Mauern Prags liegt, gehört zum Kaurzimer: Kreis.

Die Hauptstadt Prag macht gleichsam ben Mittelspunct aus, welchen der Rakoniger, Raurzimer, und Berauner = Kreis umgeben. Den außern Birkel bilsen gegen Nordwest der Elbogner= und Saager= kreis an Bapreuth, Bogtland und das Erzgebirge; gegen Nord en der Leutmeriger und Bunzlauer an Meissen und die Oberlausiß; gegen Nord ost der Bidschower und Königgräßer an Schlessen und Glaß; gegen Ost en und Südost der Chrudimer, Czas= lauer und Taborerfreis an Mähren; gegen Süd west

der Prachiner und Klattauer an Passau und Bayern; gegen West en der Pilsner an die Oberpfalz.

Jeder dieser Kreise ist wieder in verschiedene Herrs schaften und Guter — die entweder der Rammer, einem öffentlichen Fond, geistlichen oder weltlichen Stiftungen, Gemeinden oder Privatpersonen zugehoren — wie auch in für sich bestehende Städte und Gemeinheiten eingetheilt, deren jedes Dominium sein eigenes Amt, oder seinen eigenen Magistrat hat.

Von der fruchttragenden Oberfläche des ganzen Königreiches, welche, wie wir bereits bemerkt haben, in 7'769,610 ? Joch bestehet, hat jeder von diesen sechszehn Kreisen folgende Anzahl von Jochen:

| 1) Der Berauner . | 424,661 | Зоф                   | 965 | Rlafter.    |
|-------------------|---------|-----------------------|-----|-------------|
| 2) — Bydezower    | 409,191 | <del>(*********</del> | 536 |             |
| 3) - Budweiser .  | 632,919 | -                     | 882 | (400.770    |
| 4) - Bunglauer .  | 618,377 | -                     | 784 | -           |
| 5) — Chrudimer .  | 517,367 | Distriction 1         | 748 | -           |
| 6) — Czaslauer .  | 496,443 | Manufactor            | 775 | operating . |
| 7) — Elbogner .   | 420,173 |                       | 517 | -           |
| 8) — Kaurzimer .  | 409,429 | I                     | 590 | -           |
| 9) — Klattauer .  | 354,619 |                       | 172 | Companies.  |
| 10) — Koniggräßer | 505,192 |                       | 534 | · ·         |
| 11) - Leutmeriger | 506,313 |                       | 036 | 988990      |
| 12) - Pilfner .   | 564,617 |                       | 368 | emples.     |
| 13) - Prachiner . | 681,625 |                       | 618 | -           |
| 14) — Rafoniger   | 404,374 |                       | 506 | -           |
| 15) — Saaper .    | 339,274 |                       | 183 |             |
| 16) — Taborer .   | 484,968 |                       | 139 | Parists     |
| Die Prager = Ste  |         |                       | 568 | -           |

#### V

### Physikalische Beschaffenheit.

#### 1) Klima.

Nach vier und zwanzig jährigen Beobachtungen des k. Astronomen Strnadt, ist die mittlere Barosmeterhöhe von Prag auf 27° 3′ 36″ festgesest worsden, und liegt 90 Klaster Pariser M. über der Meesressstäde. Die thermometrischen Beobachtungen zeisgen, daß die gemeine Sommerhise in Böhmen, welsche ohngesähr vor oder bald nach dem Laurentiustasge, Anfangs Augusts, einfällt, im Durchschnitte auf 24° ½ fällt; die Kälte aber insgemein auf 16°. Der allerhöchste Grad der Kälte war einigemahl 23°, aber nie darüber; der allergrößte Grad der Hise aber im Julius des Jahrs 1793, 31° 5′. Der Unsterschied der größten Beränderung beträgt 54° ½; so wie der jährlich im Durchschnitte genommen 40° bis 42°.

Der Regenwind ist gewöhnlich der Westwind: der herrschende Wind aber ist S. W., obschon jest seit einigen Jahren die S. D. Winde des Jahrs am meisten sich eingestellt haben, und ihre Regierung behaupten wollen. Bey Nordwinden ist die Baromes terhöhe gemeiniglich die größte, so wie das Hygros meter beym N. D. und S. D. am trockensien; N. W.

brin=

bringen ofters viele Feuchtigkeit mit. Der heiterste Jahresmonath, auch seit vielen Jahren der trockensse, ist der Marz, der trübste der November und Descember; der größte Niederschlag im Durchschnitte besträgt 19 Zoll, obgleich seit vier Jahren her derselbe viel unter dieser Summe war.

Der himmelsftrich des gangen Landes überhaupt ift gemaßigt , gefund und rein. Die Lage und Befchaffenheit des Landes felbst, so wie auch die Cultur und die Fluge, welche im Lande entspringen, und dasselbe von allen Seiten durchstromen, ferner bas Sochaund Mittelgebirge, welches gang Bohmen jum Theil umgibt, jum Theil im Lande felbft liegt, und eine beftans dige Luftveranderung verurfachet, und gleich fam die Utmofpahre durchfcneidet, haben den gegrindeteften Un. theil hieran. Auch liegt das gange Land hoher, als die angrenzenden Lander, welches daraus abzunehmen ift, weil fein Fluß - einige wenige Entstehungsquellen: ausgenommen - binein, fondern alle binaus fließen. Siegu fommt noch, daß es feine Morafte bat, Die den Dunstereis verpeften. Endlich find es auch die ziemlich periodisch herrschenden Winde, welche Bohmen hanfig durchstreichen, und alle schablichen Dunfte, die nur im Dunstkreife aufsteigen mogen, verscheuchen, und gleichsam mit fich fortreißen.

Es war daher an den vielen, sogenannten Pesten, welche zu manchen Zeiten dieses Konigreich verheerten, nichts weniger als das Clima Schuld, sondern sen, und andern politischen Unordnungen der das maligen Zeitperiode. Selbst die merkwürdige und sehr wüthende Epidemie im Jahre 1771—1772 folgte auf eine allgemeine Hungersnoth. Die schlechte Nahrung, die nur übrig blieb, und das größtentheils von unsreisem oder verdorbenem Getreide gebackene Brot versursachte gar bald eine allgemeine Seuche. Eben so wenig sind dem Clima die von Zeit zu Zeit in versschiedenen Gegenden entstehenden Biehseuchen zuzusschreiben; weil sie nicht häusiger als in andern Landbern sind, und weil sie von einer schlechten Psiege, unvorsichtigen Finterung, oder Mangel daran, oder aber von Ansteckung eines fremden, krank eingeführsten Biehes herrühren.

Was an den Grenzen die höhere Gebirgsluft ets wa zu Rauhes für den menschlichen Körper an sich hat, das ersest den Gebirgsbewohnern die einfache Lebenssart, die heilfamste Art von Bewegung, die gute Ausdünstung der Kräuter, ja selbst in Erkrankungsfällen der Borrath krästiger Arzenehkräuter. Auch die Fläschenbewohner haben ihre Sesahren und Unbequemlichsteiten; ihre Lust ist mehr stehend, wie auch ihre Wässer. Aber selbst die Flächen von Böhmen liegen höser. Aber selbst die Flächen von Böhmen liegen höser, als in andern Ländern. Die dauerhasteste Gessundheit können sich unstreitig die Bewohner der Mittelgebirge versprechen. Uiberhaupt sind Menschen, die ihr Lebensalter über hundert Jahre bringen, in Böhmen keine Seltenheit; selbst Prag hat hundert-

jährige Menschen auszuweisen. Man kennt auch krafts volle Manner und Weiber in dem Erzgebirge und hohen Riesengebirge, die in einem Alter von 80 und 90 Jahren mit einer jugendlichen Kraft von achtzehn bis swanzig Jahren alle Hausgeschäfte, das Waschen, Backen, die Viehpstege verrichten, und alle Wochen ihre Butter und Kase nach Schlessen und Sachsen tragen, und die erforderlichen Lebensmitztel auf dem Rücken über das Gebirge zurückbringen.

### 2) Boden.

Bohmen prangt mit Gebirgen und Waldungen aller Art, so wie mit den reizendsten und fruchtsbarsten Thälern, auf welche wieder bennahe ganz unabsehbare Sbenen mit den gesegnetesten Saaten und Gefilden abwechseln. Es weichet an Mannigsaltigkeit, Schönheit, Pracht und Uiberstuß der Natur keinem andern Lande, da es im Segentheil noch sehr viele übertrifft. Selbst mahlerische Segenden hat es genug, wahrhaft romantische Scenen in Menge, und die herrlichsten, theils auch schreckenvollsten Natursabwechslungen und Erscheinungen.

Da Bohmen, wie es bereits erinnert wurde, von allen Seiten mit einer Reihe der hochsten Gebirge umsgeben ist, so hat es gleichsam die Sestalt eines Amsphitheaters erhalten, dessen stachen Boden die auslausfenden Gebirgszweige und Aeste, die Bergkuppen, Thatler und Flusse zum Theil uneben machen.

Weniger als ein durchaus flaches Land, indem mehrere mindere Bergreihen die Mitte oder den Ressel,
von Bohmen in verschiedenen Richtungen durchschneis
den; besonders hat die südliche Halfte des Landes
im Ganzen viel weniger flachen Boden, als die nordliche, die auch, wenn man den Lauf der Flusse auf
der Charte betrachtet, als die niedrigere erscheint.

Unter die Hoch gebirge, die dieses Land zum Theil begrenzen, und zum Theil in sich saffen, gehören das Bohmerwald gebirge, das Fichtelges birge, das Fichtelges birge, und das Riesen gestirge, und das Riesen gestirge, und wird an Hohe von keinem der übrigen teutschen Gestirge erreicht; dagegen wird es nicht nur von den ersten Bergketten Europens, den Alpen, Pyreneen, und Apenninen bey weitem, sondern selbst von den Karpathen und den Sevennen im südlichen Frankreich, noch um ein ansehnliches übertroffen. Die ganze vom Fichtelberg sich herabziehende, und bis an das karpatische Gebirge hinlausende Gebirgskette, wird sonst auch das Sudetische Gebirgskette, wird sonst auch das Sudetische Gebirgskette, wird sonst

Aber auch jeder der Kreise Bohmens ist mit seinen Bergen ausgerüstet, und allein die Mittels und Vorgebirge find merkwürdig genug, um sie von mehrern Seiten betrachten zu können. Die ungeheuren Waldungen, mit denen sie prangen, und die vielfältigen Metalle und Fossilien aller Art, die

fie als Schäpe bewahren, machen keinen unbedeutenden Reichthum des Landes aus.

#### 3) Bewässerung.

### a. Flüffe.

Der hauptfluß und gleichsam der Bater und Dcean aller bohmischen Fluffe ift die Elbe. Sie enta fieht im Riefengebirge, aus der Bereinigung zweper farten Bache, des sogenannten Weißmafferbaches, und des Elbachs, deren einzelne Quel. len ziemlich weit, namlich bennahe zwen teutsche Meilen von einander entfernt find. " Auf ihrem weitern Laufe vereinigt sich die Elbe ben Jaromirg mit der Mupe, ben Josephsstadt mit der Metau, und ben Roniggras mit der Drlig zu einem Fluße; bildet nach der Aufnahme der Chrudinka ben Pardubig. der Ifer bey Brandeis, und der Moldau bey Melnit einen Sauptfluß; und wird ben Leutmerig, nachdem fie noch den Egerfing aufgenommen hat, durch alle diese Busammenflusse ein Strom. Anfangs richtet die Elbe ihren Lauf sudmarts, dreht fich aber ben Rollin gegen Morden, und bricht hinter Berresfratfchen - ein prachtiges Saus am rechten Ufer Der Elbe, hart an der Grenze von Bohmen und Sachfen - swischen zwen felfigten Ufern, und mit ihr alle Bewaffer Bohmens, in ein weites Thal nach Sachsen, in welchem zwischen angenehmen Garten die Stadt Schand au liegt. Sie fest von da ihren Lauf durch

Dber- und Riedersachsen fort, bis fie fich endlich ben Curhaven, 14 Meilen unter Samburg, in die Mordfee fturgt. Bis in die Gegend von Friedrich 8= thal hat diefer Fluß einen starken cascadenartigen Fall, indem feine Fluthen über das aus flufenformig abgebrochenen Granitbanten bestehende nachte Felfen= bette braufend herabsturgen; nachdem aber die Granit= bante aufhoren, wird er unter der hauptbrucke der Gebirgsstadt Sohenelbe mit einem Mahle ruhig und geräuschlos, und gewinnt ben Urnau schon gang das Ansehen eines Fluffes im niedern Lande. Die größte Geschwindigkeit in seinem weitern Laufe hat er ben Jaromirg im Koniggrager Rreis, wo er in einer Secunde sechs Fuß eilf Boll durchlauft; da hingegen fein Lauf im Meklenburgischen ben Boigenburg nur dren Buß acht Boll beträgt. Bon Auffig nach Lowosit bat er 5 Rlafter, und von Tetschen bis herresträtschen 4 Rlafter Befalle.

Obgleich dieser Hauptstuß Bohmens schon von Josephstadt an im gehörigen Wasserstande ist, um Schiffe tragen zu können, so wird er bisher doch erst nur von Meluik aus mit Schiffen beladen, weil nähmlich die Durchlässe in den Elbwehren noch nicht vollkommen regulirt und hergestellt sind, daß solche bequem auf- und abwärts mit beladenen Schiffen besahren werden könnten. Aber von Leut mer it an, wo sich die Elbe mit der Eger vereiniget, trägt sie schon Lasten von 1000, und ben besserer Bauart der Schiffe, auch wohl von 1200 Zentnern. Endlich von

Auf fig an, werden die Schiffe ben gehöriger Wassermenge schon mit 2000 Zentner beladen. Ben sehr geringem Winde fährt man bloß mit Segeln auswarts.

Der zwente vorzügliche Fluß in Bohmen, ift die Moldan, Woltawa oder Wltawa. Gie lauft von dem mittagigen Grenzgebirge, dem Bohmerwalde, wo fie in dem fogenannten Befilde oder Gewilde, nahe an den Grenzen von Paffau entspringt, durch die Mitte des Landes, fangt ben Hohenfurt an schiffbar zu werden; nimmt von hier ihren Lauf nordwarts nach Rrumau und Budweis, wo sie bereits betrachtliche Holzstoffe und Salzladungen tragt, nachdem fie vor= her mehrere Bache und Fluffe, und felbst ben Bud= weis die Malfch aufgenommen hat : - vereiniget fich unter dem Stadtchen Moldautenn mit der Lufchnig, ben Klingenberg mit der Woltawa, ben Daple mit der Sagama, und dann ben Ronigsaal mit der Mieß oder Beraun. Geht von da mit Flosfen, welche aus jum Bau tauglicher Stammen befteben, und die mit Getreide jeder Urt, mit Fischen, Rafe, Salz und andern Lebensmitteln größtentheils beladen find, fast immer bedeckt, nach Prag, und theilet bier die Alt= und Reustadt, von der Rleinseite und dem Bradschin. Mit vielem Gerausche reißt fie fic dann durch ihr felfigtes Bette fort, bis fie fic oberhalb Melnit in die Elbe ergießt.

Den stärksten Fall hat die Moldau von Friberg bis Hohenfurt, indem ihr Gefalle in dieser Entfernung

von nicht gar 3 Stunden, 78 Klafter beträgt. Aus diefem ungemein farten Gefalle werden die unge= heuern Berheerungen fehr begreiflich, welche die Moldau ben Teufelsmauer, unweit Sohenfurt an= gerichtet hat. Sie hat da gange Granitgebirge burchgebrochen, von einander getrennt, und bereits über 30 bis 40 Klafter tief ausgegraben. Aufgethurmte Berge von Felfen fturgten da gufammen, Steinmaffen von außerordentlicher Große, rollten in die Tiefe hinab, verrammelten das enge Flußbette, und hindern gegenwartig den Lauf des Waffers, meldes fich mit Ungeftumm und großem Beraufche über die gehäuften Felsenstucke schaumend und tobend binabstürgt. - Bon Sobenfurt bis Budweis hat die Moldau 91 Wiener Rlafter Abfall, von Budweis bis Prag 100, und besonders vom Ginfluffe der Sagama in die Moldau bis Prag 6 28. Rlafter. Das gange Gefalle der Moldau von Sohenfurt bis Prag beträgt also 191 M. Klafter, 3 Schuh. Thei= let man dieses Befalle mit der Entfernung von 22 teutschen Meilen, so weit nahmlich Sohenfurt fudli= der liegt als Prag, so ergibt fich Gefalle fur eine teutsche Meile 8 Klafter, 4 Souh. Dieses mittlere Gefalle der Moldau auf eine Meile ift nur um einen halben Schuh kleiner, als das der Eger. Auf dem Gute Gradischko, befindet fich auf der Moldau eine gefahrliche Furt bey dem Dorfe Erzebnis, wo ein ziemlich machtiger Gang von Porphyrschiefer gerade burch bas Flußbette ber Moldau fest, und fie ehmahls unschiffbar machte, bis durch die Bermens

dung des Strahover Abten Fux, unter Ferstinand dem dritten, im Jahre 1642, ein Stück dies ses hervorragenden Felsens gesprengt, und eine so große Dessnung gemacht wurde, daß Fahrzeuge und Holzstösse durchsahren können. Das Gesälle der Moldau von dieser Furt ben dem Dorfe Erzebnis bis Sazawa, oder in gerader Linie von nicht gar ansderthalb Stunde, beträgt 10 W. Klaster; und dieser sehr starte Fall erklärt die gewaltsamen Risse in dem steinigten Gebirge, durch welches hier die Moldau stießt, und ein mit Steinen ganz besäetes Flußebette hat.

Von Budweis an werden auf diesem Flusse nicht nur Holzprahmen zusammen gebunden, und bis Prag abgefiosset, sondern auch überhaupt die Schifffahrt fehr fart getrieben. In Budweis ift ein großes konigliches Salzmagazin, woraus die Gemein= den der dortigen Gegenden das Salt gu Lande ver= führen, und täglich sechs Schiffe mit Salz beladen, jedes mit 200 bis 240 Zentner, bis Moldautenn abgiben, von mannen das Salzwieder unter Moldaus tenn, wo die Bufdnis fich mit der Moldau vereiniget, auf die allda schon wartenden Holzprahmen aufgeladen, und bis Prag verführt wird. Nach Be= schaffenheit des Wafferstandes werden auf diese Solgprahmen 1200, 1000, 800, 600, und ben kleinem Maffer auch noch weniger Fagden Galg, jedes gu einem Centner gerechnet, geladen. Aufgleiche Urt fommt mit den Prahmen vieles Getreide, Bictualien, Bretter, Latten u. d. gl. aus den entferntesten Gebirgsgegenden bis in die Hawptstadt. Von Prag aus werden die Salzschiffe mit 400 bis 700 Zentnern,
nach Beschaffenheit des Wasserstandes, beladen.

Die Eger entspringt außer den bohmischen Grengen, in dem Markgrafenthum Bagreuth am Schneeberge, oder in der Bende des Bichtelberges, und nachdem fie nebft verschiedenen Bachen auch durch die Priegnis und Schletta angewachsen ift, fo nimmt fie unter Ronigsberg die Libau, und nahe ben Falkenau den 3 motafluß mit fich, verschwiftert fich ben Tramis mit der Topel, welche aus ber Carlsbader bis Topel zusammenhangenden Ge= birgsgegend hervorkommt, ober Wichwig mit der Wifteris, und fallt ben Therefienstadt in die Elbe. Die Eger hat von Sochberg bis jum Einflusse in die Elbe, folglich in einer Entfernung von 18 teuts fchen Meilen, 158 Rlafter Abfall; im Mittel nicht gar 9 Rlafter auf eine Meile. Aus diesem farken Gefalle laßt sichs erflaren, marum die Eger fo hohe Ufer hat, und ben ihrer Austretung fo große Berwustungen anrichtet,

Auf dem Ablerflusse, welcher, wie wir gesehen haben, ben Königgräß in die Elbe sließt,
ist schon zu Zeiten Maximilians II. als noch die Reichenauer- und Wambergerwaldungen zu dem Kuttenberger Bergwerke gehörten, das Holz bis Altkollin
gestößt worden. Zest wird noch auf diesem Flusse

aus den Chozner, Jellener, Pardubiger und Borohradecker Waldungen nicht nur ein beträchtlicher Holzhandel bis an die Grenzen von Meißen, sondern
mit Schiffbauholz sogar nach Hamburg getrieben.

Die von der Sazawa und Beraun oder Mieß kommenden Holzprahmen, konnen wegen den seichten und steinigten Gegenden mit keinerlen Gattung Fracht beladen, sondern nur leer bis Prag geskösset werden. Die von der Wottawa kommenden Holzprahmen werden bis in die Gegend der Moldau unter Klingenberg ebenfalls leer abgestößt, sodann aber sester zusammengebunden, und mit was immer für Last beladen, nach Prag verführt. An dem Sazawast usse wird ist seit einigen Jahren nebst den Prahmen auch die Holzseichen Gegend ist sehr holzreich.

Was die Natur dieser Flusse in Absicht der Veranderung ihrer Wasserhohen betrifft, so treten die Elste, die Moldau, und die Eger wohl auch gewöhnlich alle Frühjahre aus ihren Usern, und sind von dem Vorwurse einiger Verheerungen nicht fren; wie dies auch von den kleinern Flüssen in ihrer Art zu verstehen ist. Doch sind die Uiberschwemmungen der Elbe gewöhnlich nicht so verheerend und zersstörend, als die der Moldau aber verwüsset und zersstöret mit Schlamm, die Moldau aber verwüsset und zersstöret mit Sand und Steinen. Da aber diese Uiberschwemmungen öfters zur Unzeit, und mit ausserors

dentlicher Gewalt zu kommen pflegen, wie dieß befonders gegen das Frühjahr 1799 geschehen ist; so
bringen solche auch gewöhnlich das Verderben ganzer Gegenden mit sich. Nur einige allzu große Krümmungen ausgenommen, entstehen die Uiberschwemmungen fast durchaus wegen der in den Flüssen errichteten Wasserwehren, wenn in solchen keine hinlänglichen Deffnungen, Durchlässe, oder sogenannte
Freyarchen gelassen werden.

Es ift zwar mehrmahls schon projectirt und untersuchet worden, wie und wo die Donau mit der Moldan vereiniget werden tonnte, auch wie im Lande felbst durch Canale die Fluffe mehr mit einander vereiniget, das Land durchftromet, und der inlandische Sandel mehr beforbert werden konnte : es scheinen aber die schweren Kriege des Saufes Deft= reichs dieses bochft erspriegliche Unternehmen bis ist gehindert zu haben. Inzwischen ift doch aus den groffen Waldungen der herrschaft Gragen eine Holzschwemmung bis Budweis in Scheitern, und dann durch die Moldau bis nach Prag eine Solg= floffung in Prahmen mit groffem Geldaufwande er= richtet worden, wodurch zur Hauptstadt Prag aus den ungeheuern Gragner - Waldungen eine ansehnlide Menge meistens weichen Holzes herbengeschafft wird. Auch ift in den neuesten Zeiten eine Solgfidgung auf der herrschaft Gtubenbach im Bohmerwalde des Praciner - Rreifes nach vielen übermundenen Schwierigkeiten und mit einem außerordentlich groffen Kossenauswande zu Stande gebracht worden. Auf dem Canal der Herrschaft Krumau werden aus den dortigen beynahe unermeßlichen Waldungen, wo vorshin das Holz aus Mangel der Consumtion versaulte, und aus dieser Ursache als ungenießbar gefunden wurde, jährlich 17000 Klaster Schriterholz auf die Donau, und dadurch nach Wien gebracht. Die Länge dieses Canals beträgt neun teutsche Meilen. Uiberhaupt hat man in Böhmen, den großen vaterländischen Fürsten von Schwarzen ber gaussgenommen, noch wenig gethan, um die übrigen vielen Wässer dieses Landes für Prahmen, Bretter und Scheitholz stößbar zu machen.

Uibrigens hat Bohmen in Ruckficht ber Lage feiner Fluffe auch noch den unbeschreiblichen militarifchen Bortheil, daß fast alle, durch ihren Bufam= menfluß mit der Elbe, aus diefem Ronigreiche nach fremden Provinzen führen. Denn Bluffe, melche in das feindliche Land ihren Lauf nehmen, ents halten eine Hauptmöglichkeit mit diesem Lande Krieg ju führen, und geben eine folche Operationslinie, von welcher man mit mehr als Wahrscheinlichkeit den Krieg mit Bortheil führen kann, indem ein folder Fluß nicht nur die ficherfte und moblfeilfte Bes legenheit jum Transportiren aller Mund - und Kriegs bedürfnisse gibt, sondern auch viele andere taktische Bortheile gewährt. Daher wird auch die Elbe jes berzeit eine Saupt Dperationsstation für Sachsen und Preuffen gegen Bohmen bleiben.

#### b) 6 e e. n.

In so fern Seen zum Unterschiede von Teischen diejenigen großeren ausgebreiteten Wasserbe=
håltnisse genannt werden, welche mit keinen kunstslichen Dammen versehen, sondern bloß von der Nastur eingedammt sind, so verdient hier vorzüglich der bohmische oder Teschen iher vorzüglich der bohmische oder Teschen iher See im Rlattauer Kreise genannt zu werden, welcher an der baperischen Grenze auf einem sehrigroffen und steizlen Berge liegt Einen andern bedeutenden See hat Bohmen auf dem sogenannten Berge Plockensstein im Budweiser Kreise, und einen dritten bep Seestädtl auf der Herrschaft Eisenberg im Saaper Kreise, der Kummer see genannt. Die übrigen sind von einer zu geringen Bedeutung, als daß ich ihrer zu erwähnen brauche.

#### c) Teiche.

Wielfältiger sind die Teiche, und wohl auch mehrere davon größeren Seen gleich. Im Jahre 1786 sind diese Teiche gezählet, kreisweise beschriesben, und bepläusig gemessen worden. Es kamen bis 20,000 große, mittlere und kleine heraus. Bey der Steuerregulirung wurden die Teiche aufs neue absgemessen, und theils als Necker, theils als Wiesen angenommen und behandelt. Nach den neuesten Bezrichtigungen werden an Teichen bis 132,700 Joch berechnet. Und zwar:

im Berauner Kreise . . . 4,066 Joch. — Bidschower . . . . 16,034 —

| 4      | the and the second |           |        |       |      |        |             |  |
|--------|--------------------|-----------|--------|-------|------|--------|-------------|--|
| im     | Budweiser Rr       | eise      |        | . •   | • 1  | 24,074 | <b>30 4</b> |  |
| -      | Bunglauer          | •         | •      | i., 1 |      | 6,309  | -           |  |
| 9-09-0 | Chrudimer,         | •         | : C.   | • .   | 12.  | 12,421 | <b>~</b> .  |  |
|        | Czaslauer          |           |        |       |      |        |             |  |
| -      | :Elbognera -       | <b>'•</b> | • 11/2 | . • 2 | · 30 | 3,458  | *           |  |
| -      | Kaurzimer          | •         |        | 1.5   | • •  | 6,037  | -           |  |
| f      | Rlattauer          | •         | • 15   |       | •    | 4,611  |             |  |
|        | Roniggräßer        |           |        |       |      |        |             |  |
|        | Leutmeriger ;      |           |        |       |      | 2,306  |             |  |
| -      | Pilfner            |           |        |       |      |        | Prop.       |  |
|        | Pradiner           |           |        |       |      | 14,232 |             |  |
| · jone | Rafonißer          |           |        |       |      |        |             |  |
|        | Saager .           |           |        |       |      | 2,613  |             |  |
| anning | Laborer            |           |        |       |      |        |             |  |
|        |                    |           |        |       |      | 4,6    |             |  |

Bey der ansehnlichen Volksvermehrung, deren sich Bohmen zu erfreuen hat, sind jedoch mehrere Leiche in Necker und Wiesenland verwandelt worsden. So sind auf der Domanen Serrschaft Pod die brach bereits 53 Teiche, im Ausmaaße von 12,138 Mehen, und unter denselben auch der grose se Blato, trocken gelegt worden. Sie sind theils in Erbpacht, theils in Beitpacht gegeben worden, und werden als Wiesen, woder auch als Necker besuühet. Auf diesen haben sich 34 Familien angeste delt. Noch bleiben hier als Teiche übrig 696 Mehen. Sien so sind auf der Domanen Herrschaft Paradubt habis 101 Teiche trocken gelegt worden, die 9912 Mehen betragen, welche als Wiesen und Necker, und auch zur Waldcultur gebraucht worden sind. Es

E Souli

find auf diefen Grunden 283 Unfiedler entstanden, die übrigen Teiche dafelbst betragen noch 18690 Megen. Diesem Bepfpiele Josephs find mehrere andere Guterbefiger gefolgt, und haben manche Leiche aufgelaffen, und in Necker und Wiefen verwandelt. Uiber= haupt find die vielen Teiche in Bohmen bem Feldbau und der Bichzucht diefes Landes noch fehr nachth ilig. Denn fie find überall auf jenen Blachen angelegt, welche mit mehr Bortheil ju Biefen benügt werden fonnten; und wodurch bas Difverhaltniß zwischen Ackerland und Wiesen, welches noch in vielen Begenden Bohmens bestehet, gehoben mur= Man will freglich durch funftliche Wiesen erfe= Ben, mas durch die Teiche an Biehfutter verloren geht; allein fie gedeihen felten nach Wunfche, und nehmen auch das beste Ackerland ein, fo, daß man ju derfilben nur dort feine Buflucht nehmen follte, wo man fich aus den Leichen feine natürlichen Wiefen verschaffen fann. Außerdem lehrt auch eine vieljahrige Erfahrung , daß die Gigenthumer von denfelben, als Wiesen, Felder, oder setbst als Wal. ber benüßt; besonders in dem Wege einer mehrjahrigen Pachtung, weit mehr Rugen gieben wurden, als fie ihnen in ihrem jegigen Buftande abwerfen. In ftatistischer Sinfict iff es ohnedies ausgemacht, daß Teiche wegen ihrer geringfügigen Erzeugung ber Rahrungsmittel, und ihres nachtheiligen Ginfluffes auf die Beschaffenheit der Luft und der Gesundheit, landschadlich find.

### Einwohner Bohmens.

#### 1) Zahl der Einwohner.

Was die Volksmenge in Vöhmen betrifft, so zählte man bereits im Jahre 1789, 2 Millionen, 852,463 Seelen;

- 2 Millionen, 873,504, im Jahre 1790.
- 2 Millionen, 887,769, im Jahre 1791.
- 2 Millionen, 916,408, im Jahre 1792.
- 2 Millionen, 939,053, im Jahre 1793.
- 3 Millionen, 013,614, im Jahre 1801.

In allen diesen Bevölkerungssummen ist jedoch das Militär nicht begriffen, welches in der Regel an die 60,000 Mann in Böhmen beträgt.

Damit sich meine Lefer wenigstens einigen Bes griff von der bis jest in Bohmen eingeführten Cons scriptionsmethode machen konnen, so sie ich folgens de Hauptbevolkerungsliste vom Jahre 1793, her.

#### Populationssummarien vom Jahre 1793.

| Städte   | ě   | •   | * | •   | · • | • | 4   | 251   |
|----------|-----|-----|---|-----|-----|---|-----|-------|
| Markifle | der | t   |   | •   | ¥   | • | , . | 308   |
| Dorfer   | •   | •   | • | •   | •   | • | 11  | ,546  |
| Häuser   | •   | . 9 | • | · ě | •   | • | 468 | 3,664 |

| Chriftliche | Fan | ٠ | • | 624,950 |       |
|-------------|-----|---|---|---------|-------|
| Züdische    |     |   |   | •       | 9,043 |

# Christen.

| Geiftliche              | • ;     | •       | •       | •     | 5,048      | Seelen.                                 |
|-------------------------|---------|---------|---------|-------|------------|-----------------------------------------|
| Adeliche                | p •     |         | •       | . « . | 1,684      | Balanda                                 |
| Beamte und              | Son     | oration | en      | •     | 3,198      | *                                       |
| Burger in Si            | ädten   | , und   | Prof    | effio |            |                                         |
| niffen auf              | dem     | Lande   | •       |       | 81,433     | Chipmodel <sup>®</sup>                  |
| Bauern                  |         | •       |         | •     | 123,436    | *************************************** |
| Der voranst             | ehend   | en B    | ürger   | und   | 6          |                                         |
| Bauernger               | verbs   | Nach    | folger  | ode   | r          |                                         |
| nachste Er              | ben     | •       | •       | •     | 138,725    |                                         |
| Sauster, Ga             | rtler,  | Räusd   | bler, S | Berg  | •          |                                         |
| holden,                 | Wein    | sodel,  | und     | fon   | ſŧ         | 1,                                      |
| benm Ra                 | hrstan  | d und   | der     | Pro   | 3          | OF Y                                    |
| vinzfalbesd             | häftig  | ung     | •       | •     | 461,856    | 01-410-MB                               |
| Bu andern 6             | Staat   | snothd  | ürfter  | n an  | · =        |                                         |
| wendbare                | •       |         | •       | •     | 12,146     | **********                              |
| Von 1—1                 | 2 Jal   | jr Nai  | dwud    | hs    | 439,945    | -                                       |
| Von 13-1;               | Jaf     | ir Nac  | hwud    | h3    | 108,593    | Grothado and                            |
| Siezu das n             | veiblic | he Ge   | sch led | ht 1  | ,516,503   | -                                       |
|                         |         | 3       | u d e : | n.    | 1          | . ! .                                   |
| Mannlich                | 1       | ·       | -       |       | 22,870     | '                                       |
| Weiblich                | •       |         | •       |       | 23,616     | *                                       |
| Summa der               | ganz    | en Pop  | pulari  | on s  | 2,939,053  | Seelen.                                 |
| Unter d<br>männlichen ( |         |         |         | en C  | hristen un | d Juden                                 |

#### Chriffett.

#### Juden.

## 2) Populationsverhältniße.

Ben einem für die Statistif fo wichtigen Gegenstande, als es das Menschencapitel eines Staats ift - muß besonders auf die Gradation der Bevolferung, ober auf das Steigen und Fallen, derfelben Rucksicht genommen werden. Die Bevole terung von Bohmen ift im Steigen. Wird bie Menschenzahl dieses Landes vom Jahre 1780, mo fie 2 Millionen 563,527 Seelen betrug, bis jum Jahre 1793 verglichen, fo ergiebt fich - ungeachtet der fdweren Rriege, wozu das Saus Deftreich von Beit gu Beit nothgedrungen murbe, ein Bumache von 375,526 Seelen; und man fann mit ziemlicher Berlaglichkeit in einer runden Bahl annehmen, daß die Bevolke. rung in Bohmen jahrlich mit 26taufend Geelen fich vermehre; obgleich diefer Menschenfond im Jahre 1801 nur um 19,661 Geelen vergrößert murde, indem im genannten Jahre 118,787 Menschen gebos ren, und 99,126 gestorben find.

Aber das Berhaltnis biefer Bevolkerung ift hier zwischen den Rreisen, den Berrichaften, Stadten, und felbft ben Martten und Dorfern unter und gegen einander febr verschieden. Um ftartften find wohl die Grengfreife bevolfert; worunter der Bunglauer, Leutmeriger, Roniggrager, Saager, Elbogner, und Bidichower Rreis unftreitig die volfreich= fen find. Gine ziemliche Angahl von Berrichaften baben eine Population von 10,000, mehrere von 20,000, auch einige von 30,000 Geelen. Mit ber Sauptstadt Prag, die immer an Saufern 3,227, und gegen 74,000 Menschen enthalt, ift wohl feine Stadt Bohmens auch nur ben weitem gu vergleiden. Eger bat 764 Saufer, und 7,544 Menichen. Reichenberg erreicht die Bahl von mehr als 1000 Saufern, und an Menfchen mehr als 7000. Man gablt noch mehrere Stadte, die über 2000 -3000 - 4000 Einwohnet haben. Budweis hat 5,537, Pilfen 5,424 Einwohner. Dagegen giebt es auch mehrere Markte und Dorfer die über 1 500 - 2,500 bevolkert find.

Ferner enthalten die bestimmten Categorien der Bolkstisten dieses Landes für die politische Rechenstanst auch noch andere sehr interessante Data, worsaus man unter andern folgende Verhältnisse erörtern kann:

a) Das Berhaltnis des mannlichen Geschlechts jum weiblichen war im Jahre 1789 wie 1: 112; im Jahre 1793 wie 1: 12.

- b) Die Producenten zu den Consumenten verhielten sich im Jahre 1789 wie 1: 7; im Jahre 1793 wie 1: 7.
- c) Im Jahre 1789 stehet der Adel zu der ganzen Summe des Volks mannlichen Geschlechts im Verhältniße, wie 1: 799, und zu den Christen 1: 861%; im Jahre 1793 aber wie 1: 830, und zu den Christen wie 1: 815%.
- d) Die Bahl der Geistlichen hat sich seit dem Jahre 1780 bis 1789 um 803 vermindert, und verhielt sich im Jahre 1789 zu der ganzen Summe der Christen wie 1: 496, und bis zum Jahre 1793 haben sich die Seistlichen um 578 vermindert, und verhielten sich damahls zu der ganzen Summe der Christen wie 1: 271.
- e) Die Zahl der Juden stund zu der Zahl der Christen im Jahre 1789, wie 1: 61%, und im Jahre 1793 wie 1: 62%.
- h Auf eine Familie kommen im Durchschnitte nahe gegen fünf Personen; unter den Juden gehören zu einer Familie etwas über fünf Personen, weil ihnen aus guten Gründen das Heirathen etwas mehr erschwert wird.
- g) Fur ein Saus kann man in Bohmen nabe gegen sieben Personen im Durchschnitte rechnen.

Die Trauungen, Geburten, und das Berhaltnif ber ehelichen gu den unehelichen Geburten, die Sterblichfeit, die gewaltsamen Todesarten u. f. w., verdienen von einem Statistifer ebenfalls bemerkt ju werben, weil fie manchen belehrenden Huffchluß über die Werhaltniffe der Fortpflanzung der Menschen eines Staats und beffen gunehmende Intenfion der Rrafte geben tonnen. - Rach einem genommenen Durchschnitte von den bren Jahren 1791, 1792, und 1793 werden in Bohmen jahrlich 23,213 Chen gefnupft. - Die Summe der Berehlichten verbalt fic baber ju ber gangen Population wie 1: 15; und die gange Summe ber Berehlichten unter den Christen verhalt fich zu der Summe der ehelichen Geburten wie 4: 1, ben den Juden aber wie 83: 1. - Geburten gahlt man im Durchschnitte in Bohmen 121,504; hierunter finden fich 5,266 unehlich geborne, welche fich gur gangen Summe der Gebornen wie 1: 22 verhalten. Die Geburten der Chriften verhalten fich ju der gangen Dopulation der Chriften wie 1: 23%; und ben den Inden verhalten fich die Geburten jum Populationsstande der Juden, wie : 45%. - Todesfälle überhaupt gahlt man in Bohmen nach einem drepjahrigen Durchfchnitte jahrlich 88,361. Die Sterblichkeit Bohmens verhalt fich alfo zu der ganzen Population des Landes wie : 33; die Sterblichkeit der Danner gu der gangen Summe ber Manner wie 1; 31; die Sterb= lichkeit der Weiber gur gangen Summe der Weiber wie 1: 34. - Gewaltfame Zodegarten finden fic

in einem drenjahrigen Durchschnitte in Bohmen 765; und hierunter 46 Selbstmorde, 25 Morde, und 694 Unglücksfälle,

mit dem Flacheninhalte betrifft, so zählt dieses Land auf eine Quadratmeile 3,755 Menschen, wenn man nähmlich 776% Quadratmeilen als die wahre frucht-bare Oberstäche Böhmens annimmt. Vergleicht man aber die Volkszahl mit dem ganzen Flächeninhalte dieses Landes, so kommen auf jede der 951 Quasdratmeilen 3,090 Seelen. Dagegen kann man in den Mittel- und Vorgebirgen des Saazer, Leutmezitzer, Bunzlauer, Bidschowers und Königgräzer Kreises ohne die geringste Libertreibung auf eine Quadratmeile eine Volksmenge von 4,500 Seelen annehmen. Wahrhaft eine Bevölkerung, die nur mit wenigen Ländern verglichen werden kann!

# 3) Wohnplage.

In Bohmen zählte man im Jahre 1789 Stad.
te 250, Marktsteden 308, Dorfer 11,456; zusams men 12,014 größere bewohnte Derter, und 437,103 Häuser. Im Jahre 1793 aber 251 Städte, 308 Marktsteden. 11,546 Dörfer; zusammen 12,105 größere bewohnte Derter, und 468,664 Häuser.

Nach Schaller befanden sich im Jahre 1802 fi Städte 32, f. Bergstädte 18, f. Leibgedingstäds te 9, und Schusstädte 256, im Sanzen 315 Stadte und 243 Markte. Davon hatte

|     | Der  | Berauner !   | <b>Rreis</b>      | 16 | Städte, | 17 | Martte.       |  |
|-----|------|--------------|-------------------|----|---------|----|---------------|--|
|     | ,    | Bidschower . | -                 | 14 | -       | 15 | Brances       |  |
| . " | -    | Budweiser    | •                 | 15 |         | 23 | Application . |  |
|     | 4    | Bunglauer    | •                 | 31 | •       | 11 | -             |  |
|     | Po   | Chrudimer    | -                 | 14 | *       | 19 |               |  |
|     | -    | Czaslauer    | *****             | 16 | ****    | 26 | -             |  |
|     |      | Elbogner     | -                 | 25 | -       | 18 | -             |  |
|     |      | Raurzimer    |                   | 14 |         | 26 | *****         |  |
|     |      | Rlattauer    | -                 | 12 | -       | 13 | anima.        |  |
|     | -    | Roniggrage   | r —               | 31 | -       | 13 | -             |  |
|     |      | Leutmeriger  |                   |    | -       | 11 | -             |  |
|     |      | Pilfner'     |                   | 21 | -       | 10 | *             |  |
|     |      | Prachiner    | -                 | •  | -       | 20 | -             |  |
|     |      | Rafoniger    | :                 | 12 |         | 6  |               |  |
|     |      | Saaper       | -                 | 24 |         | 4  | *             |  |
|     |      | Taborer      | <b>Constraint</b> | 21 |         | 11 |               |  |
| 9   | tadt |              | ***               | 1  | ***     | 1  | -             |  |
| •   | 1,   | (**          |                   | 1  | or . 16 |    | om f. 64      |  |

Summa 315 Stadte, 243 Markte.

Man sieht aus allem diesen, daß, wenn Bohmen nicht schon wirklich eines der hevolkertesten Lan=
der Teutschlands ist, dasselbe doch gewiß unter die=
jenigen gehört, welche mit Riesenschritten ihrer Bollkommenheit zueilen. Denn in der That gehört auch
dieses nicht unter die zwepdeutissten Beweise, daß
seit dem Jahre 1780 bis 1789 die Zahl der Dor=
fer über 100, und von 1790 bis 1793 wieder über
705 die Zahl der Häuser aber vom Jahre 1780 bis

1789 über 20,000, und von 1790—93 wieder ge= gen 10,000 sich vermehrt habe.

Ferner zählte Böhmen im Jahre 1789 auf eine Quadratmeile 561 Häuser; vergleicht man nun die ganze fruchtbare Oberstäche mit den Wohnungen der Menschen, so ergeben sich im Durchschnitte für ein Haus 28.494 Quadratklaster. Im Jahre 1793 aber zählte man auf eine Quadratmeile 604 Häuser. In Bergleichung der ganzen nupbaren Oberstäche mit den Häusern ergeben sich wieder im Durchschnitte sür ein Haus 26,525 Quadratklaster. In der That ein höchst merkwürdiges Verhältniß, wenn man die unsgeheuren ungebauten Strecken anderer Länder in Vergleichung ziehet. An säß igkeiten zählte man im Jahre 1786 in Böhmen 53,367, davon jede 60 st. jährlich an Steuer entrichtet; Herrschaften und Güter 1161.

## 4. Sprache.

Die Hauptsprachen Böhmens sind die böhmische und die teutsche. Die böhmische Sprasche zeichnet sich durch Auswahl, Reichthum, Wohlklang und Nachdruck aus. Eine vorzügliche Cantabilität liegt in der böhmischen Sprache, wodurch
das musicalische Genie des Böhmen noch mehr angssacht und genährt wird. Jedoch hat sie viel von
ihrer Reinigkeit hiedurch verloren, daß viele ursprünglich teutsche und andere Wörter darin aufge-

nommen worden find, so zwar, das viele achte bohmische Worter von den meisten gemeinen Bohmen
gar nicht verstanden werden; in dem Gebiethe der Abstraction mussen nach Umstanden und Ersordernis,
und nach der Analogie meistens erst neue Wörter gebildet werden. Jest fängt sie wieder an mehr und
mehr kultivirt zu werden. Nebst Pelzel, dem Lehrer der bohmischen Sprache und Literatur, tragen
vorzüglich Durich, Eramerius, Dobrowsky, Prohaska, Tomsa, Negedly u. a.m.
alles bey. Aber auch in verschiedenen Gegenden
Bohmens herrscht einige Verschiedenheit der bohmischen Sprache.

Die teutsche Sprache, welche die eigentliche Gefcaftefprache ift, und auffer den mehrern Gegenden, in welchen fie herrschet, auch in den meiften Stadten, wenigstens von den meiften Sandwerkern und Runftlern, Burgern und Borftehern verstanden und gesprochen wird, hat bennahe so viele Dialette, als Gegenden find, die von Teutschen bewohnt werden, und richtet fich meiftens nach den auswartigen Gegenden, an welche fie grenzen. Der reinfte teutsche Dialett ift an den Grenzen Sachsens und ber Laufis, und in der Gegend von Saas, ob= schon dieser lette noch viel Eigenthumkiches hat. Es versteht fich von felbst, daß die gebildeteren Claffen die teutsche Sprache gang rein fprechen. Die teut fche Sprache, fagt Cornova, ift als Monarchiefprache ju betrachten, und es macht bem Bohmen

Shre, daß er sie im Ganzen besser spricht, als mansche ursprünglich teutschen Bollerschaften. Vorzüglich gilt auch das von Prag. Uiberhaupt aber wird die teutsche Sprache, besonders durch die teutschen Land. und Stadtschulen unterstützt, und immer mehr und mehr verbreitet. Uibrigens lernt der Bohme fremde Sprachen leicht. Die Franzosen, da sie Prag im Kriege besetzt hatten, pflegten scherzend die launigte Frage auszuwersen, ob denn die Kinder in Bohmen schon ein Paar Sprachen mit auf die Welt brächten.

Doch ift bisher in Bohmen nur ein einziger Rreis gang von Teutschen bewohnt, nahmlich der Elbogner. Aber auch der Saaper und Leutmeriger Rreis enthalt größtentheils teutsche Bewohner, fo wie die an fremde Lander, und andere Provinzen angrengenden Gegenden des Bunglauer, Chrudimer, Laborer, Pilsner, Rlattauer, Budweiser, Koniggrager und Bidschower Rreises gleichfalls von lauter Teutschen besett find. Die Bewohner des Ratoniger, Prachiner, Czaslauer, Berauner und Raurzimer Kreises find bennahe gang bohmisch. Gelbft die Hauptstadt Prag zählt noch eine ansehnliche Anjahl bloß bohmischer Einwohner. Man fann baber wohl annehmen, daß mehr als zwen Drittheile von den Glaven bewohnt werden. Jene, die bloß boh= misch sprechen, pflegt man Stockbohmen zu nennen; die, welche bepde Sprachen verstehen und sprechen, werden Utraquisten genannt, und so bleiben die Teutschen für sich.

# 5. Character, Sitten und Kleidertracht der Einwohner.

Der Korperbau der Bohmen ift überhaupt von mittelmäßiger Große, nicht fett, aber fleischicht, nervicht, fark und fest. Ihre Organisation ift vortrefflich, und fie haben viele Sinnenfraft. Auch ift ihre Gemuthebeschaffenheit im Gangen gut, ihr Berg fühlbar und wohlwollend. Gine bestimmte herr= schende Leidenschaft überhaupt findet man ben ihnen nicht. Bu ihren hervorstechenden Geiftestraften gebort vorzüglich gutes Gedachtniß, und viel naturlicher Berftand; Mutterwis befigen fie im hohen Grade. Fremde Sprachen lernet der Bohme leicht und gut; aber auch in dem Gebiethe ernfter Wiffenschaf= ten, welche ein angestrengtes Rachdenken fordern, ift er febr fabig und geschickt schnelle und groffe Forts schritte ju machen. Die Bohmen haben daber grofse Manner in jedem Sache aufzuweisen. Den gleich= fam angebornen Sang gur Mufit haben fie mit als len flavischen Bolkern gemein, es aber auch durch Aunst und Fleiß dahin gebracht, daß sie wohl nur mit den Italienern metteifern.

Was den Character der Bohmen insbesondere betrifft, so find sie überhaupt fromm, oft bis zum Aberglauben, anhänglich an die Religion ihrer Bater, ihre alte monardische Regierungssorm, und an ihre alten Sitten und Gewohnheiten; arbeitsam, beharrlich, ausdaurend ben allen Beschwerlichkeiten, selbst des Rrieges, tapfer, aber doch friedliebend, immer frohen Muthes, mildthätig, redlich und treu. Sie sind langmüthig, und saher ist ben ihnen das Ausbrausen nicht so leicht zu befürchten. Aber ist einmahl der Böhme aufgebracht, so ist er auch nicht so leicht wieder zu besänstigen. In ihrem äußern Betragen sind sie gerade, trocken, und verrathen gewöhnlich auch eine geringere Politur.

So ist der Hauptcharacter der Bohmen, wenn et rein und unversälscht gelassen wird. Aber Sclasveren und Druck hatten ihm eine schiefe Richtung gegeben. Daher das Mißtrauische, Zurückhaltende, Berschmiste, Heimtückische, Niederträchtige, Halsestrige, das man den Bohmen jest vorwirft. Als lein nach den nunmehr größtentheils gehobenen Hinsbernissen, erholt sich die bohmische Nation schon wieder, und kehrt zu ihrem eigenthümlichen Chaeracter zurück.

Uiberhaupt aber muß man die eigentlichen Boh. men oder Czechen als die Hauptnation, von den Teutschöhmen absondern. Selbst die Physiognomie unterscheidet sie. Noch mehr aber unterscheiden sie sich durch Character, Industrie und Cultur. In dee Cultur des Berstandes und der Vermehrung der Industrie stehen die Slaven im Ganzen wenigstens unt

50 Jahre hinter den teutschen Bewohnern bes Lane des; diefe haben insgemein einen großern Reichthum von Renntniffen, als jene, find empfänglicher für Wahrheit, und beffere neue Anstalten, als jene. Wenn die Teutschen blog durch Borftellungen und Belehrungen fich leiten, und ju Berbefferungen in der Defonomie ihrer Saushaltungen, gur Induftrie fic bewegen laffen; fo bedarf oft ber mahre Boh. me oder Glave felbst jur Ergreifung seines eigenen Bestens eines gewaltsamen Stoffes. Selbst der Ton der Sprache fordert gewöhnlich bey ber Behandlung bender Nationen eine Berschiedenheit. Der Teutsche beugt fich nach einem bescheibenen, fanften, paterlichen, Chrliebe erweckenden Ion, der Glave muß burch eine etwas rafche, polternde, donnernde Stimme bewogen werden; der Teutsche fordert Rath, der Bohme Befehl mit Drohung. Schon durch die Bauart und Reinlichkeit ihrer Wohnungen unterscheiden fich die Teutschen. Man fieht es bald einent Dorfe an, ob es von Bohmen oder Teutschen bewohnt werde. Das Commerz und das Reifen trägt mehr oder weniger gur Cultur, Ausbildung und Politur ben. Die Bohmen reifen und haufiren nach Hungarn, Polen, Rugland, auch wohl gar nach China. Was konnen fie daber zu ihrer Bervollfommung mit fich bringen? Die Teutschen bingegen reis fen und treiben Sandel nach teutschen Landern, Spanien, Italien u. s. w. Haben sie also nicht mehr Gelegenheit, fich mit neuen Renntniffen gu versehen, und ihre Sitten überhaupt zu verbessern? Ein Hauptzug in dem Character der eigentlischen oder Stockbohmen ist auch ihre Antipathie gegen Teutsche, welche zum Theile noch bestehet, und sich nicht nur gegen Ankömmlinge erstrecket, sondern auch gegen Eingeborne. Aber diese Abneigung hat nicht sowohl im Herzen selbst, als vielmehr in der Unkunde der Sprache, Berschiedenheit des Characters und der Lebensart, auch vorzüglich in andern Nebenursachen ihren Grund. Am meisten schäpt der Böhme den tapfern Hungar, und wird von ihm geschäft. Semeinschaftliche Könige seit langer Beit mösgen dieses Band geknüpst haben.

Von den besondern Elassen und den Bewohnern der Hauptstadt kann hier keine Rede sepn, weil man daselbst keinen bestimmten Character antrifft. Alles schmieget und lenket sich nach den Sitten anderer Nationen, wie es die Zeit und Mode fordern.

Noch verdient hier der Character der Juden betrachtet zu werden, welche zwar in Bohmen und unter den Bohmen wohnen, aber doch in aller Beatrachtung eine abgesonderte, an Sitten und Chastacter ganz verschiedene Nation ausmachen. Auch ihre eigene jüdisch rabinische Sprache unterscheidet sie von allen andern. Uiberhaupt sind und bleiben die Juden sich immer gleich, an Sitten, Character, Moralität, das ist, immer Juden, unter welchene Himmelsstriche, und unter was immer sür einer Nation sie leben. Was hieran eigentlich Schuld

trage, und ob fie wirklich als Juden auf teine Art ju verbeffern, und fur ben Staat niglich ju maden feven, bleibt noch immer Problem. Die bishe= rige Erfahrung in Bohmen fpricht laut gegen fie-Go viel ift auch gewiß, daß fie jur Immoralitat in jedem Lande, wo fie maren, und noch find, gar vieles bengetragen haben, und noch beptragen. Die Anzahl der Juden, da fie noch immer einen eximirten Theil von der übrigen Ration ausmachen, ift immer verhaltnismaßig ju groß, ju laftig, ju bru = dend für Bohmen. Alles dieß gilt luberhaupt von den Juden, als eine besondere Ration betrachtet. Es gibt Ausnahmen, mer zweifelt daran. - Schabe, daß es nicht deren mehrere gibt. Die Streitichriften, die über diefen Begenstand in Teutschland und auch in Bohmen gewechselt worden, find bekannt genug; und eben fo bekannt ift es auch, baf man benderfeits zu weit gegangen ift.

Die Rost der Böhnten ist gewöhnlich hart und geringe, und bestehet meistens aus Mehlspeisen und Milch. Jedoch, nachdem der Bauernstand sich mehr und mehr erholet, und sich fühlen gelernt hat, bestert er auch seine Rost, und genießt mehr Fleisch, auch wohl sein Gestügel. Bier wird viel getrunten; jum Frühstücke trinkt man auch schon, statt des Brantweins, Cassee. Der Gebrauch des Tabacks ist häusig.

Die Kleidertrachten der Bohmen find bennahe fo verschieden, und so vielerlen, als es. Rreise und wohl auch Berrschaften gibt. Es ift gewiß keine groffe Berrichaft, die fich in diesem Stude nicht durch etwas Eigenthumliches von andern dergestalt unterschiede, daß Renner oft bloß aus dem außerlichen Anzuge mit Berlaglichkeit bestimmen ton= nen, aus welcher Begend diefer oder jener fen; jedoch fie zu beschreiben, ift eben so schwer, als es gewiß fein uneintragliches Unternehmen für einen geschickten Runftler mare, folde geftochen und illus minirt herauszugeben. Uibrigens erhalt fich noch immer die alte bohmifche oder flavifche Rationals fleidung , besonders in den bohmischen Rreisen, mehr oder weniger, die mit der polnischen, und wohl auch mit der ruffischen noch wirklich ziem= liche Gleichformigfeit, oder doch Aehnlichkeit hat. In den teutschen Rreifen, mo fie mit Sachsen, Bapern oder Deffreich grengen, tommt die Rleider= tracht mit jener der Nachbarn mehr oder minder überein. Die Kleidertracht des Adels, der Sono. ratioren und der Burger ift gang mit der in Euro. pa fast allgemein eingeführten, fogenannten frangofischen, gleich.

Zum Schluße sey es mir erlaubt, Herders Gers Schilderung der Slaven, des Stammpolfs der Boh. men, ein Meisterstück philosophischen Scharsblickes und teutscher Wahrheitsliebe, herzusepen, um den Vorwurf zu widerlegen, daß wilde Unbandigkeit und

grausame Raubgier, ein Sauptzug in dem Ratio. naldaracter ber Bohmen fen. Diefer erfte Denter unfere Beitaltere fagt von ihnen: "Trop ihrer Thaten bie und da, waren fie nie ein unternehmendes Rriege = und Abentheuervolf wie die Teutschen; vielmehr rudten fie diefen fille nach, und befesten ih. re leergelaffene Plage und Lander. — Allenthalben lieffen fie fich nieder, um das von anderen Bolfern perlaffene Land zu befegen, es als Coloniften, als Sirten, oder Aderlente ju bauen und zu nugen, mithin war nach allen vorhergegangenen Berheerungen , Durch = und Auszugen ihre gerauschlose fleißi= ge Gegenwart den Landern erfprieglich. Sie liebe ten die Landwirthschaft, einen Borrath von Beerben und Getreide, auch mancherlen hausliche Runfte, und eröffneten allenthalben mit ben Erzeugniffen ihres Landes und Fleißes einen nuglichen Sandel. Längst der Offfee von Lubid an hatten sie Geeflabte erbaut, unter welchen Bineta auf ber Infel Rugen das flavifche Amsterdam mar. -Teutschland trieben fie den Bergbau, verstanden das Schmelzen und Gießen der Metalle, bereiteten das Salz, verfertigten Leinwand, braueten Meth, pflanzten Fruchtbaume, und führten nach ihrer Urt ein frohliches musikalisches Leben. Sie waren mild. thatig, bis gur Berfcwendung gaftfren, Liebhaber der landlichen Frenheit, aber unterwurfig und gehorsam, des Raubens und Plunderns Feinde. les das half ihnen nicht gegen die Unterdruckung; ja es trug zu derfelben ben. Denn ba fie fich nie

um die Dberherrschaft der Welt bewarben, und liea ber steuerpflichtig wurden, wenn sie ihr Land nur mit Ruhe bewohnen fonnten : fo haben fich mehre= re Nationen, am meisten aber die vom teutichen Stamme, an ihnen hart verfundiget. Schon unter Rarl dem Großen giengen jene Unterdruckungefriege an. - Den heldenmäßigen Franken mußte es frenlich bequem fenn, eine fleißige, den Landbau und Handel treibende Nation, als Anechte zu behandeln, fatt felbst diese Runfte zu lernen und zu treiben. Was die Franken angefangen hatten, voll= führten die Sachsen; in gangen Provinzen wurden die Slaven ausgerottet, oder zu Leibeigenen gemacht - ihre Refte in Teutschland find dem abnlich, mas die Spanier aus den Peruanern machten. Ift es ein Wunder, daß nach Jahrhunderten der Unterjochung und der tiefften Erbitterung diefer Nation gegen ihre driftlichen Beren und Rauber, ihr weicher Character zur arglistigen grausamen Anechtsträgheit herabgefunken ware? Und dennoch ift allenthalben, zumahl in Landern, wo fie einiger Frenheit genieffen, ihr altes Geprage noch fennbar. Unglücklich ift das Volk dadurch geworden, daß es ben feiner Liebe gur Rube und gum bauslichen Bleif fich feine dauernde Rriegsverfassung geben fonnte, ob es ihm wohl an Tapferkeit in einen bisigen Widerstand nicht gefehlt bat."

### 6. Volksbelustigungen.

Das gemeine, und besonders das Bauernvolk in Bohmen liebt feine eigene Musik und Tang, mit andern Lustbarkeiten und Ergopungen gemeiniglich vereiniget; einige derfelben find mit Aberglauben vermengt, einige fcheinen fogar vom Seidenthume herzurühren. Befonders allgemein ift die Ergogung ber Bohmen durch Gefang, vorzüglich aber ben den eigentlichen Bohmen. Auch nur ben einem Birtenhorn; das angenehm und harmonisch geblafen wird, vergnügen fie fich ofters fehr zufrieden. Gin ursprüng= lich flavisches Instrument ift wohl der Dudelfad. Ben Queerpfeifen, bem Triangel, dem Brummeifen, der fogenannten Robja oder Dandafffa, der Leper, der Sarfe, dem Sachbrett belustigen sich die Bohmen auf verschiedene Art. Mehreres darüber fann man in Boigt's Abhandlung von dem Gesange der Bohmen, und in Rieggers Materialien: über die mufikalischen Inftrumente der flavifchen Bolter - nachlefen.

Auch haben die Bohmen einige besonders larmende und ermädende Tänze, die mit keiner andern Nation übereinkommen. Andere nähern sich
den teutschen, oder auch den polnischen mehr oder
minder. Auch verschiedene Leibesübungen bleiben
ben ihnen nicht ungebraucht; besonders das Schauckeln, Ringen, u. s. w. Unter ihren Belustigungen

find die Schlittenfahrten nicht die geringsten, welde gum Theil auf gefdhelichen und fteilen Bahnen gehalten zu werden pflegen. Bu den Bolfsbeluftis gungen gehoren unter andern folgende: Bey den Bauernhochzeiten dauern oft die Gafterenen dren Id. ge nacheinander; man tangt allerhand Tange, und treibt auch allerhand Spiele, worunter sich besonders das fogenannte Sahnenopfer auszeichnet. Der Luftigmacher, ben man Wortredner, Altvater, Hochzeitbitter, Plampatsch, u. f. w. nennet, bat daben alle Hande voll zu thun. Die Gevattereffen, meiftens ichwelgerische Gaftereyen, die unter ben Teutschbohmen auch Bierfuppen genannt werden. Ferner die Kirchweichen, die ehemahligen eigentlichen Erntefeste der Bohmen; jest gibt es noch besondere Feste nach dem Schnitte - Wob. ginty genannt. - Leideneffen, Trauer. mabl, Chriffabend, oder heiliger Abend, bep welchem auch gewöhnlich mancher Aberglauben ge= trieben wird. Christags und Niclasgeschenke, 30= hannesfeuer oder Johannesabend - noch von den Beiden her. Das rothe Ep am Dfertage, Martinsgans, herenabend, die vorzüglichsten sind die Vorabende vor Andreas und Weihnachten. Sie werden mit religiofer Schwarmeren des fanatischen Pobels gefepert. Ronigschief. fen, Bogelschieffen, Bockstürzen am Jakobitage, u. s. w. Maybaume werden gepflanzt, und wacker um dieselben herumgetangt, auch von einigen erstiegen. Die Sommer bode wird fleißig

mit Gesangen herumgetragen. Um nichts von den bekannten Fasch in gelust bar keiten, den versschiedenen Mumereyen, den Faschingsbegräbnissen, u. s. w, zu reden

Das Rartensviel, — das sogenannte Strasschaft acken ist ein Nationalhazardspiel, wozu noch das Würfelspiel, Sechs und zwanziger, Brandeln, n. s. f. kömmt. Regelschieben und noch so viele andere. Daß das Bier nirgens vergessen wird, verstehet sich wohl. Freylich hat die Landespolicen Abhilfe auf alle Art zu verschaffen getrachtet; allein wie kann man alten, so lange eingewurzelten Miß-bräuchen Einhalt thun, und warum soll das Volk nicht auch seine Ergößungen und Lustbarkeiten haben ? — Die sogenannten höhern Elassen unterhalzten sich in Böhmen wie überall. —

# Maturproducte.

Der Boden ift in Bohmen, im Gangen genom= men, fruchtbar und fett, und nur an wenigen Dr= ten fandig. Besonders ift die Fruchtbarkeit an allen Gattungen des Getreides, vorzüglich des Weizen und Rockens fo groß, daß davon ben benachbar= ten Bewohnern von der Oberpfalz und von Cachfen sowohl, als auch dem Lande ob der Ens jahrlich ein guter Theil überlaffen werden fann. Ginige Diffiahre mitunter beweisen nichts. Und felbst diese Disjahre fosten an dem Brodmangel und feinen traurigen Folgen weniger Sould gehabt haben, als die lobliche Bunft der Kornjuden. Wenn die Getreideausfuhr, porzüglich nach den fachsischen Landern, fich vermindert hat; indem man die Einfuhr des Getreides aus andern Staaten begunftigte, das ans Bobmen fommende aber mit fo boben Accifen belegte, daß die Gum= me von diefen, von den Frachtfosten und dem Gin= taufspreise, den dasigen Absappreis des que andern Landern bergeführten Getreides überftieg; fo will man das der durch die Waarenverbothe gereitten Natio. nalrache zuschreiben. Man mag Recht haben; nur mus man nicht b.haupten, daß fur ausgeführtes Getreide mehr Geld bergingsfommen, als für eingeführte Waare des Luxus hinausgegangen ift. Und ben diefer Berfaffung mus es auch bleiben, fo lange Defter: reich seine Favriken lieber erweitert und vermehre, als aufgehoben segen will. Uevrizind wird in Bohmen auch

die Gerste und der Hafer sehr häufig gebauet; auch erzeugt man vielen Buchweizen oder Heis dekorn, meistens aber im bohmischen Mittelgebirge, vorzüglich des Beraumer Kreises.

Ferner hat Bohmen aus dem Pflanzenreiche alle Arten von Ruchen ! und Gartengewach fen, Erdapfel im Uiberfluffe, befonders viele Sirfe, Bob. nen, Erbfen und Linfen; auch viele funftliche Futterfrauter, ale Wiesenklee, Lugern und Efparfet. Das englische Rangras, welches in Eng. land durch Runft gezogen wird, ift eine Pflange, web de in Bohmen febr haufig wild wachft. Und da überhaupt alle Gattungen von angebauten und wild mach= fenden Pflanzen im bohmifden Boden leicht und haufig fortkommen, fo hat man auch viele Sandlung 3. und Medicinalfrauter. Unter ben erftern fichet der Sopfen, der Flachs und der Sanf oben an. Auch fieht man bereits ganze Necker mit & a r= berrothe angepflanzt, dagegen aber wird in Boh. men der Waid noch nicht im Großen gebaut. Farbericharte, welche zur Farberen und zugleich als gutes Wundfraut verwendet wird, wachft in diefem Lande wild, befonders zwischen Bergen und Waldern in dunkeln feuchten Orten; auch der Wa u oder das Starffraut, welches in andern Provingen gum Rupen der Farberen angepflanzt wird, wachft hier auf un= gebauten Feldern wild. Mit Argnepfrautern versieht besonders das Riesengebirge einen großenTheil der benachbarten Provinzen, und hat darin einen Borjug, den ibm nach den Alpen fein anderes tentsches Gebirge ftreuig mamt.

Wein trägt das Land ebenfalls, sowohl weissen als rothen; doch wird er nicht im Uiberstuße gewonsnen. Der sogenannte Melnikerwein wird für den besten in Böhmen gehalten, und selbst der weisse soll dem Rheinwein gleich kommen, wenn er achtzehn bis zwanzig Jahr im Keller vergohren hat. An Obst bringt das Land eine beträchtliche Menge hervor, besonders viele Aepfeln, worunter die Borstorfer, oder die sogenannten Meschansker Aepfel \*) sehr gesucht werden; viele Birnen, Pstaumen, Weichsteln, Kirschen, und Nüsse. Selbst ausländische Geswächse kommen hier nicht nur sehr gut sort, sondern vermehren sich auch reichlich.

Bon Forst baumen findet man in Bohmen sowohl Laub- als Nadelholz. Eichen, Buchen, Ahorn, Birken und Erlen sind unter den vorhandenen Laubholzsgattungen die gemeinsten. In den Nadelwäldern sind Fichten, Tannen, Riefern und Lerchenbäume die meisste Holzart. Das Rinns oder Krummholz kommt am häusigsten auf den hohen Puncten des Böhmerwaldes und des Erzgebirges vor; das schöne rothe Holz dieser Riefer, ist des in großer Menge enthaltenen Harzes wegen zur Feuerung sehr gut. Seine be-

Dieß ist ein verdorbenes bohmisches Wort, weldes eigentlich heißt: Misch ensty Gabelto, d. i. Meißner Apfel, und den Borsborfer Apfel andeutet, der zuerst in Borsdorf ben Meißen gebaut wurde, und von da nach Bohmen gesommen ist.

trächtlichsten Waldungen besitzt das Land im Berauner, Budweiser, Bunglauer, Königgräßer, Pilsner, Prachiner, Czaslauer und Chrudimer Kreis.

Richt minder vom Belange find in Bohmen die Producte aus dem Thierreiche. Saufig fieht man alle Gattungen von nahrbaren Sausthieren, pon großem und fleinem Bich auf der Weide; und alle Malber find mit Roth = und Schwarzwilde fo reichlich bevolkert, daß damit ein ansehnlicher Sandel, besonders nach Wien getrieben wird. Bon Pferden findet man den besten Schlag im Chrudimer, und nach diesem im Roniggrager, Bunglauer, Raurgimer, Bidichower und Prachiner Kreise. Schweine giebt es in Menge, so wie auch fehr viele Schaafe und Bom gahmen Geflügel hat man Suhner, Enten, Ganfe und Truthubner im Uiberfluffe, und von den Tauben wird eine betrachtliche Menge in die an Bohmen grenzenden Lander geliefert. Eber, Birfche, Rebe , hermeline , Fischotter , Fuchse , Baum- und Stein = Marder, Iltiffe u. f w., findet man überall in den großen Waldungen, und die Balge der Saafen bringen dem Lande großen Ge= winnst. Das Bohmerwaldgebirge beherberget noch hent zu Tage in seinen unwegsamen, meilenlangen Wildnissen mehrere Arten wilder Thiere, die in ans dern Gebirgen Teutschlands bereits entweder gang ausgerottet, oder wenigstens eine große Geltenheit geworden find. Baren find in dem Furft Schwargenbergischen Rrumauer = Revier , noch eine fehr ge=

wohnliche Erscheinung; hie und ba finden fich auch Luchfen, und in manchen Jahren auch noch Wolfe ein. In den übrigen Gegenden find die Wolfe nur noch felten ju feben; denn die Jager, die davon eine Soufgebuhr beziehen, suchen fie fo, wie die Buchfe, forgfaltig auszuschießen und auszurotten. Unter den wilden Geflügel verdienen besonders die Fafane, Rebhuhner und Schnepfen bemertt gu merden, so wie man auch viele wilde Enten, Ganfe, Auer . und Birthahne, Feld : Reb : und Safel. hühner findet. Von Fischen hat man Lachse, Forellen, Bechten, Rarpfen, Barben, Rutten, Weißfische, Schleiche u. dgl. Auch fieht man Seidenwurmer und viele Bienen. Uiberhaupt find in Bob= men von den 49 Saugthier = Arten 35 einheimisch, 3 gu Beiten besuchend, und 11 gegahmt; von den 269 Bögelarten find 104 einheimisch, 120 besuchen= de, 33 mandernde, und 12 gahme. Bon Amphibien 23 Arten. Bon den 29 Fischarten find 45 einheis misch, 13 besuchend, und 1 auslandisch gezogen. - Burmer 156 Arten. - Bon Insetten über 500 Schmetterlinge.

Den heutigen Reichthum an Mineralien und Metallen von Bohmen kann man am besten aus den Nachrichten dreper großer Manner: Ferbers; Borns und Reuß kennen lernen. Von vollfommenen Metallen findet man: Gold, Waschgold, Sileber, Rupfer, Eisen, Bley, und vorzüglich eine Mensge Zinn; von Halbmetallen: Que Asilber in den

Bergen ben Horzowis und Weseris; Bink in den Silbergruben zu Joachimsthal, Ruttenberg und Ratiborschis; Galmey ben Joachimsthals und Ruttensberg; Wismuth ben Aberdann, Platten und Joachimsthal; Arsenik in der Hubergrube ben Joachimsthal, und zu St. Peter in den Siebengrunden; Braunske in in Schönfeld ben Schlackenswald, in der Ziegenschacht zu Platten und andern Orten; Kobolt in den Roboltgruben zu Joachimssthal, Aberdann, Wenpert, Taubrath und alten Allebenreut. Auch wird zuweilen etwas Och er gesunden, aber nicht oft; Magnetskeine hat man in den Eisengruben ben Gottesgab und am Georgenberg.

Aber mit Salt war die Ratur gegen dieses Land nichts weniger als frengebig. Zwar verfagte fie es ihm nicht gang; benn man hat einige Salg= quellen ben Topl, auf der Herrschaft Dur, ben Lichtenwald, und zu Rudolphstadt ben Budweis; aber fie find so wenig ergiebig, daß der Aufwand den Ertrag ju fehr übersteigen murbe, um dort Salgfiederenen Alaun, welcher besonders fur die Farberen und Druckfabriken unentbehrlich ift, findet man ben Kommotau, Weißgrun und Ruttenplan, und Bi. triol zu Oberlukowis ben Raffaberg, zu Altsattel, Dberhals, Weißgrun, Glashatten, Rupferberg und Auch wird in Bohmen aus den dafigen minerglischen Wäffern viel Bitterfalz bereitet, und das gediegene findet man ben Rommotau, Witschüs, und ben Tichermich im Saager Rreife.

Won brennbaren Rorpern oder Erdhargen hat das Land: Bern fein ben Gfalis im Prachinerfreise; fehr viel Schwefel auf der Berrschaft Raffaberg, wo dieses Product von der besten Qualitat ift, und daher auch einen guten Abfas findet; auch zu Altfattel im Elbogner Rreis Steinkohlen im Uiberfluße, welches in gegenwartigen Zeiten, wo bas Solz in fehr hohen Preif gestiegen ift, viele Aushulfe verschafft, vorzüglich da man biese Steinkohlen sowohl zur Beheißung, als auch in den Fabriten gebraucht, und besonders diejenigen Fabritanten, welche in Feuer arbeiten, fie beffer als das Solz, oder die Solgtoblen nuten tonnen. Man findet fie in den Bergen ben Schwarzwasser, Stillez, Schebrak, Stradonis und Studinowes, zu Grunlas, Kodan , Konigswerth , Weitentrebetisch , Milfau , Pahlet, harreth, Pastelberg, Brur, Brunnersdorf, im Berge 3ban auf der Berricaft Buchowis, ben Binnoma, Duche, Außig, Rrzisch, und mehrern andern Die allerbesten Steinkohlen aber, es fep jum Beigen oder zum Somieden, liefert bas Steintoblen - Bergwert in Klein - Przilepp, mo ein Centner Holzkohlen um 10 Rr., und der Schmiedtohlen um 8 Kr. verkauft wird. Auch Torf hat man an vielen Orten entdeckt, besonders wird er um Platten und Gottesgab im Elbogner, und in der Begend von Schmiedberg und Petersburg im Saager Rreise in Menge gestochen, wo er jum deonomischen Gebrauche, porzüglich zum Gifenschmieden, und zur Auswarmung der Treibherde verwendet wird, daher

man ihn vorher in gemeinen offenen Meilern zu verstohlen pstegt. Das 1000 Stück Torfziegeln kommt bey Schmiedberg mit allen Unkosten auf 35 Kr. zu steshen, und wird um 45 Kr. verkauft. Den Entdecker des Torfs — Danielis — hat Raiser Joseph II. mit einem goldenen Gnadenpfennig belohnt. Mehrere Anzeigen machen es wahrscheinlich, daß auch auf den Herrschaften Kommothau und Rothenhaus im Saazer, und auf den Herrschaften Dur, Oberleustersdorf, Liebshausen und Bilin in dem Leitmerizer Kreise mehrere Torfmoore liegen, die aber, wegen des nicht zu großen Mangels an Holz, und der allentshalben besindlichen Steinkohlengruben nicht benutzt werden.

Unter allen Ländern Europens hat vorzüglich Bohmen die schonften Edelgesteine. Doch find fie, wenn man die Granaten ausnimmt, mit ben Drientalischen in Ansehung ihrer Sarte, welche die erfte vorzügliche Gigenschaft ausmachet, feinesmegs ju vergleichen. Man findet felbft Diamanten, den schwersten, koftbarften und edelften, gleich einem Stern hellglanzenden Stein - hie und da in Bohmen, besonders in der Ifer, aber fie fieben auf der lettern Stufe. Eben fo find die Rubinen, wels de man in dem Riesengebirge, besonders auf dem Berge Kosakow ohnweit Tatobit findet, nur von der vierten Urt, und gleichen ben Drientalischen ben met-Smaragde findet man in Bohmen tem nicht. ju Schneeberg, und unweit Semil auf dem Berge

Rofatow oft von febr ansehnlicher Große, allein nur felten gang rein; und auch die Saphire, welche bie und da in Bohmen, befonders im Bluffe Ifer ben Riemes, Reichenberg und Benated, gefunden merden, sind nicht so hart, auch nicht so schon, wie die Drientalischen. Unter allen Granaten aber find die Bohmischen die vornehmsten. Ihre Borgüglichkeit bestehet darin, daß sie eine hohe und feuerrothe Farbe haben, die das Feuer aushalt; auch daß sie eine große Sarte befigen. Die orientalischen Granaten haben zwar eine icone, boch nicht fo feurige und mehr ins farmoifinrothe einschlagende Farbe, find auch nicht fo hart wie die bohmischen, folglich nicht fo fpielend und glangend. Diefe Granaten merden in dem Leutmeriger Rreise auf der Berrschaft Dlass towitz, Bilin und Tichifowig in den Ackerfeldern gegraben; nicht minder werden folche im Cjaslauer Rreise auf der Herrschaft Swietla gefunden; sie find aber nicht fo icon und rein in der garbe, wie jene, die im Leutmeriger Kreise gefunden werden. — Bu welcher Große aber gumeilen die Granaten in Bob. men gedeihen, davon zeigt unter andern der berühmte große bohmische Granat im Dreedner grunen Gewolbe, der unter die fast unschägbaren Juwelen gerech. net wird. Auch werden in Bohmen Chrpfolithe, Amethifte, Berylle, Chryfopafe gefunden. Die bohmifden Topafe, welche man bey Raby, Selau, Fribus, Neuhaus und St. Gunther findet, feben braungelb aus, und haben feine fo schone lichte Farbe, wie die Gachsischen, welche man

in den Berggruben zu Freyberg findet. Dpale und Karniole hat Bohmen an der Elbe ben Winczych, Ralcedon im Iserfluß und ben Fribus, und Achate um Gelau und Raaden. Uiderhaupt find Rubine, Saphire, Amethyste, und Topase ehes dem viel häufiger als jest, besonders in verschiedes nen Gegenden des Riefengebirges gefunden, und pornemlich von Italianischen Steinsammlern aus dem Lande geschleppt worden. Auch wird ben So= razdiowiz, in der Wottawa, im Prachiner Rreis, eine Art von Muscheln, und in diefen schone filberund mildweiße Perlen gefunden, aber fie find mit den Oftindischen, welche in dem perfischen Meer= bufen zwischen der Infel Ormus und Baferam erzeugt werden, keineswegs in Bergleich zu fegen. In dem Fluße Wottawa ist eine ordentliche Perlfische= ren angelegt.

Jaspis sindet man in verschiedenen Gebirgsgegenden Bohmens; doch der vornehmste Bruch ist
in dem Bunzlauer Kreise auf der Herrschaft Großkal unweit Turnan auf dem Berge Kosakow. Der
Jaspis, welcher dort gebrochen wird, besteht großtentheils aus braunrothen mit weissen, und seladongrünen vermengten Fladern; zum Theil ist er auch
ganz braunroth, zum Theil ganz seladongrün mit
weiß untermengten Adern. Dieser Stein nimmt
Politur an; es werden hievon verschiedene aus
dem Ganzen ausgeschlägelte, theils aus Stücken zu-

fam=

sammengesette Dosen, Spiel und Zupfkästchen, auch Platten zu Trumeauxtischen gemacht.

Den Gerpentinftein, einen oliven grunlichten, mit allerlen Flecken, wie Marmor, eingesprengten Stein, glaubt bas fachfische Erggebir. ge allein in Europa im Besige zu haben; aber er befindet fich auch in Bohmen auf der Berrschaft Topel, nur daß man folden dorten nur ju Platten und andern groben Arbeiten braucht, dage= gen die Sachsen denselben beffer ju benüßen, und allerlen Gefage, Rruge, Becher, Theekannen, Tintenzeuge, und mannigfaltige Spielwerke baraus zu verfertigen wiffen; auch damit einen ansehnlichen Sandel nach den übrigen europäischen Landern treiben. Doftor Mitan, ein Mann von großen Ginfichten und Geschicklichkeit, bat auf seiner Bereisung Bohmens den Steinbruch ju Topel untersucht, und befunden, daß folder dem fachfifden nichts nachgebe, und in der Eigenschaft der namliche sep. Auch hat er im patriotischen Gifer versucht, moglich gu machen, daß Runftler, welche diefen Gerpentinstein auf die Art, wie die Sachsen, zu verarbeiten im Stande maren, gegen eine Merarialunterftugung berein gerufen werden mochten; da aber diefe vorgeschlagene Unterflugung bis jest noch nicht Statt gefunden hat, so weiß diesen Steinbruch kein anderer, als die Steinmegen zu groben Arbeiten zu gebrauchen, und zu benüßen.

Schone Marmorarten bricht man an verfdiedenen Orten ; einen weißen im Roniggrager Rreife, einen fcwarzen und grunen bey Guldenfron, eiuen rothen mit Weiß gemischt ben St. Johann, u. f. f.; por allen aber haben die Marmorarten aus dem Beraunerfreise den Borgug. Auch Gpps und Alabafter brechen an vielen Orten Bohmens; Margel am Berge Brzeginde auf der Berrichaft Radnis; Ralffteine bep St. Johann, Rarlftein, St. Jvan, Dobrichowis, Weißkirchen, Wifchkowis, Rlattau, Joachimsthal, u. f. ai. Porgelanerde findet man bep Raaden, Rothenburg, 30. achimsthal, Bitolieb, Carlsbad und andern Orten, die feinste aber wird am Rothberge zu Prohn, ei= nem der Berrichaft Bilin gehörigen Dorfe im Leut. meriger Rreife, gegraben; rothen und weißen Bolus am Weißenberge ben Prag, ben Libotis und Falkenburg; eine ichone grune Farbenerde ben Purberg, einem Dorfe auf der Herrschaft Rlosterle im Saager Rreis, woselbst fie mit einem jahrlichen Ertrag von 900 - 1000 Fl. bergmannisch abgebauet wird; Pfeiffenthon ben Graslig, Merklin, und von einer ausgezeichneten Feinheit und Gute in dem fublichen Theile des Gaager Rreifes, in der Gegend von Flohau, der vorzuglich zu feinen Iopferarbeiten brauchbar ift; daher er auch nicht nur in die umliegende Gegend, sondern auch zu der Steingutfabrit nach Prag verführt, und an Ort und Stelle der Strich fur 15 Rr. verkauft wird; Asbest findet man ju Maschau im Saager Rreise

in großer Menge, und Mandelsteine am sudlichen Abhange des Erzgebirges. Auch Walkererde hat Bohmen; denn ba man die gute Eigenschaft der englischen Tücher jum Theil der dortigen Walkererde, womit die Englander ihren Tuchern eine Gelindigkeit bengubringen, und diese von dem Fett vortrefflich ju reinigen wissen, benmist, fo hat man in Bohmen schon im Jahre 1766 auf die Erfindung einer der besten gull- und Walkererde ein Pramium von bundert Ducaten gesett. Worauf von der herrschaft Groffall, Gabhorn, Plan, Braunau; und von dem Wirthschaftsdirektor aus Teufing Proben eingeschickt Nach vollzogener Untersuchung hat man wurden. befunden, daß die lette, namlich aus Teufing eingeschickte, die beste fen, weshalb ihm auch bas be= fagte Pramium zu Theil geworden ift. Allein da die bohmischen Tuchmacher gewohnt find, ihre Tuder mit der Seife gu malfen, so machen fie leider noch fast gar feinen Gebrauch von diefer erfundenen Walfererbe.

Ben Melnik, einem Dorfe im Raurzimer Rreisse, wird ein besonders schöner weißer, zu den Glassfabriken nothiger Leim gegraben, der stark auch ins Ausland verführt wird; und eine gute Siegelers de findet man unweit Lewin.

Mit warmen Wassern und Gefundbrunnen hat die Natur Bohmen reichlich gesegnet. Heilsame Bader sind an benden Orten Toplis und Carlshad. Bepde find jest berühmter, als sie es je waren. Und menn hierin Carlsbad einen Borgug zu haben scheint; fo hat es ihn vielleicht den mehrern und beffern Schriften, die darüber erschienen find, besonders jenen eines Bechers, auf den es als feinen Mitburger mit Recht folg fenn fann, zu danken. Der Eger'sche Sauerbrunn behauptet noch immer feinen Ruf; und Bohmens Schage an trinkbaren mineralischen Wasfern find feitdem noch vermehrt worden. Rebft den berühmten Bittermaffern von Sedlig und Sendschis, und den jest fo fehr geschätten Biliner, welche weit und breit verführt werden, hat Bohmen noch den Stednißer, den Rodisforter, und den Liehwerder Sauerling. So wie aber die bohmischen mineralifchen Baffer felbst die Feder auswärtiger Gelehrten beschäftiget haben, unter denen sich felbst ein Sofmann, und der große schwedische Chymiter Bergmann befindet; fo ließen es auch inlandische Merze te an ihrem Fleiße nicht fehlen, um ihre Beschaffenheit und ihre Wirkungen zu untersuchen. Wer kennt nicht, um von andern zu schweigen, die grundlichen Abhandlungen eines Mepers, eines Adlers, und eines Reuß. Die beforderte Ausfuhr einiger diefer Wasser in das Ausland gehört unter die Wohlthaten des verkannten Joseph des Zweyten; auch haben die= se inlandischen Mineralwaffer bereits einen so ausgebreiteten Absaß erreicht, daß die auf die Ausfuhr pon 1000 Bouteillen im Jahre 1783 von Seiten ber Regierung festgesette Pramie von 3 Ducaten, mit den isten Januar 1801 ganz aufgehoben wurde.

#### VIII.

# Mationalfleiß.

Db zwar der Bohme eigentlich Adersmann ift, und der Feldbau den beträchtlichsten Rahrungestand ausmacht, fo hat fich feine Industrie doch auch schon weiter ausgebreitet, und erstreckt fich jest auf alle Zweige der Landwirthschaft, des Sandels, der Manufacturen und ber nutlichen Runfte. Denn bag vom Jahre 1785 bis 1801 sich die Anzahl inländischer Fabrikanten um 61,803, und die der Spinner um 184,368 vermehrt hat, und daß Bohmen für feine Runfterzeugnisse jahrlich gegen gehn Millionen Gulden bloß vom Auslande bezieht, find doch Bemeise genng für den gunehmenden Nationalfleiß der Bobmen, und daß nichts weniger als Tragheit im Mationalcharacter derselben liege. Besonders hat die Regierung Joseph des Zwenten durch Aufhebung der Leibeigenschaft, Berminderung der Frohndienfte, durch den auf die Ginfuhr der fremden Baa= ren gelegten Berboth, und durch die Deffnung der fonft beschränkten übrigen Nahrungswege, ein neues Leben in die arbeitende Classe seiner Unterthanen gebracht.

#### 1. Landwirthschaft.

Feldbau und Biehzucht sind die Grundpseiler des Volkswohlstandes in einem Lande. Auch Bohmen gründet auf diesen Zweig der natürlichen Prostuction seinen Nationalwohlstand, und ist sehr besmühet die Landwirthschaft in allen ihren Theilen mehr und mehr zu vervollkommnen. \*) Aber demohngeachtet kann es nicht geläugnet werden, daß noch in den meisten Gegenden dieses Königreichs ein auffallendes Misverhältniß zwischen Ackerland und Wiesen bestehe, wovon denn die nothwendige Folge ist, daß wegen Mangel der letztern, der Viehstand zu gering ist, als daß die Felder gehörig gedüngt und bearbeitet werden könnten. Es hat dieß der grosse practische Deconom Fuß in einer seiner Schriften hinlänglich gezeigt, und behanptet, daß Boh-

Maftlichen Berbefferungen anführen, die nur allein im Jahre 1792 zeschehen sind. Es sind nahmlich in diesem Jahre ode unfruchtbare Gründe verwandelt worden in neue Aecker und Wiesen beyläufig 9511 N. De. Meşen; von allem Hinderniffe gereinigt und verbessert alte Aecker und Wiesen 16,428 Meşen; Teiche verwandelt in fruchtbare neue Aecker und Wiesen 13,365 Meşen: Wälder und öde Pläße mit Waldsamen besäet 77,804 Meşen; Zänne mit wilden Sexlingen um Felder, Wiesen, Gärten und Wälder hergestellt 126,684 N. De. Klafter: Gräben und Auswürse um allerley Gründe gemacht 473,371 Klafter.

men zum wenigsten 138,845 Stuck Rusvieh zur Ershaltung des erforderlichen Düngers zu wenig habe? Uiberhaupt leidet Böhmen einen Mangel an Aeckern gar nicht, wohl aber noch am Kunstsleiß zur Versvollkommung des Feldbaues. Es wäre rathsam noch manchen Acker in ein Kleefeld zu verwandeln, um das Verhältniß zwischen Viehzucht und Setreisdebau herzustellen, mithin den Grundertrag, der des Mangels an Düngung wegen, nur mittelmäßig seyn kann, zu vermehren.

Das Aderland in Bohmen bestehet größtentheils aus einem fruchtbaren Leim, einem mildern, gemischten oder zusammengesetten Thon von verschiedenen Farben. Mur wenige Gegenden haben mit Flugfand, wie zwischen Bunglau und Bea. natek, an den Ufern der Ifer, zwischen Klobuk und Erzomech hinter Schlan im Rafoniger Rreise, und einigen andern Orten ju tampfen; judem find folche Gegenden von fo geringer Ansdehnung, daß fie in feine Betrachtung fommen tonnen. Die hohern Gebirgegenden, vorzüglich im Leute. meriger, Saager, Bidschower und Koniggrager Rreife, haben gwar einen groffentheils felfigten, steinigten und undankbaren Boden; dem die größte Anftrengung des Landmannes nur wenig abgewin. nen fann, aber bagegen find die Thaler in den marmern Borgebirgen berfelben von einer fo groffen Fruchtbarkeit, daß fie alle dem bobmifchen Clima eigene Pflanzen in febr beträchtlicher Menge und

Gute hervorbringen. Es findet fich im Gangen fein Rreis in Bohmen, ber nicht feine vorzüglicheren Erd= freden hatte; doch befist der sudliche Theil des Gaaper Rreifes unftreitig den besten Ackerboden im weitlauftigften Umfange. Rachft diefer Begend bringt der Leutmeriger, Bunglauer, Rafoniger, Raurgimer und Prachiner Rreis das meifte Getreide berpor. Uiberhaupt ift Bohmen durch feine Fruchtbarkeit von jeher berühmt; fünfzehn und zwanzigfache Früchte find darin nicht felten, und wenn es mitunter auch minder fruchtbare Erdstriche gibt, fo erfest der Fleiß der Ginwohner fehr oft die Rargheit der Matur. Ungeheure Felsenmaffen durch Pulver gefprengt, und um die Felder fatt einer Bergaumung aufgeschlichtet, die Lucken aber mit fruchtbarer Er= De ausgefüllt, lange und breite Reihen aller Gattung Steine, von den Feldern aufgelesen und als Mertmable des Fleißes aufgethurmt, gange Bergftrecken fcarpirt, und mit fruchtbarer Erde aufgetragen, gange Wiefengegenden mit Graben gur Bewafferung durchschnitten, hier Wafferrader, dort Schleuffen, und dergleichen zu der namlichen Absicht errichtet, wie in den meisten Gebirgsgegenden, konnen auch von dem gemeinsten Beobachter nicht unbemerkt bleiben.

Uiberhaupt sieht in Berglandern Gewerbsleiß und Verschiedenheit der Nahrungswege gewöhnlich im umgekehrten Verhaltnisse mit der Tragbarkeit des Bodens; je karger die Erde in Ausspendung ihrer Baben zu fenn icheint, defto betriebfamer ift der Menfch' das Wenige, das sie ihm darbiethet, auf jede ihm dienlich und zweckmäßig icheinende Art gu benüßen. Daher ift auch in Bohmen in Sinsicht der landwirthschaftlichen Industrie der Bewohner des flachen Landes noch gar fehr von dem Gebirgsmanne unterschieden. Der Glavisch = Bohme leiftet in den besten , fruchtbarften, ebenften Gegenden felten bas, mas der Teutsch = Bohme auf feinem undankbaren, fteinigten, unfreundlichen Bebirge hervorbringet, und gleiche fam der Natur abzwinget. \*) Aber freylich hat auch der Glavisch Bohme im flachen Lande meistens große Wirthschaften, fur welche er ofters nicht ge= nug Hande hat, da hingegen der Teutsch = Bohme meistens in fleinern Begirken gablreicher ift, und kleine Antheile hat, die er gang und mit vollem Fleife benügen kann. Daher kommt es auch, daß der Feldbau vorzüglich des Erg = und Riefengebirges, fo wie in Solland, bereits bis gur Gartencultur gestiegen ift, obgleich die auf ihn verwendete Dube selbst in guten Jahren nur durch eine fehr mittel=

Der Unterschied zwischen den Glavisch Bohmen und Teutsch Bohmen kann zwar im Allgemeinen so angenommen werden; indessen gibt es doch Ausnahmen genug. So wird gerade der undanks barste Theil des Niesengebirges, um Rochlis, Hochstadt, Semil, Newarow, Starkenbach, Branna nur von Glavisch Bohmen bewohnt, welche um ihren Ackerbau eben so sehr bemühet sind, als die Teutsch Bohmen.

maßige Ernte, oft taum gur Balfte belohnt, noch öfter aber durch ein ganzliches Migrathen vereitelt wird. Man fieht im Riesengebirge ungahlige große= re und kleinere Plage, die der beharrliche Fleiß des Gebirgsbewohners an den steilen Abhangen der Berge, oft in einer fehr beträchtlichen Sohe, und nicht felten im tiefsten Gebirge auf fehr mannigfaltige Art anzubauen und zu benußen weiß; und eben fo verdient der Fleiß und die Arbeitsamkeit der Elbebe= wohner im Leutmeriger Kreise die ganze Aufmertsamfeit des Beobachters, die jedes den Felsenrucken abgewonnene Flecken Erde mit unglaublicher Pflege und Sparfamkeit raftlos zu benügen trachten, und auf die steilsten verwitterten Felsenwande jedes Studden Dunger mit unbeschreiblicher Muhe auf ihren Ruden tragen.

Nur in wenigen Gegenden, wo die Menschens sahl der Oberstäche des nußbaren Bodens nicht ansgemessen ist, sinden sich, seitdem die Regierung zur individuellen Vertheilung ausgemuntert hat, noch eisnige bloß zur gemeinschaftlichen Weide benüßte Gesmeindtriften. Es gibt aber auch nur wenige Lansder, in welchen der Landmann durch die Landesversfassung weniger eingeschränkt wäre, seine Necker und Tristen willkührlich zu benußen, als in Böhmen. Nach Riegger zählte man in den Jahren 1792 und 1793 durch alle Kreise des Königreichs bepläussig noch 332,137 Joch Gemeindweiden; sie sind aber seit dieser Beit noch mehr vermindert worden.

Das Terrain für den bohmischen Landwirth im weitesten Sinne beträgt:

#### Un ordentlichen acker-

| baren      | Feli  | ern | •     |    | 3,608,205 | Зоф,                                    | 244   | Kİ.      |
|------------|-------|-----|-------|----|-----------|-----------------------------------------|-------|----------|
| Trischfell | ern   | •   | •     | •  | 220,246   | *************************************** | 365   |          |
| Wiesen     | •     | •   | •     | •  | 798,603   | -                                       | 1,407 |          |
| Leichen    | •     | •   | •     | •  | 132,710   | *                                       | 1,451 | terret i |
| Garten     | •     | •   | •     | •  | 85,665    | •                                       | 1,148 | -        |
| Weinga     | rten. |     | •     | •  | . 4,408   | ****                                    | 631   | -        |
| Hutweid    | en u. | Ge  | strip | pe | 609,743   |                                         | 1,332 | -        |
| Waldun     | gen   | •   | •     | •  | 2,310,026 |                                         | 431   | -        |

Von diesen nugbaren Flächeninhalte Bohmens enthielten im Jahre 1793:

### 1. Die Dominifalbefigungen

| Ackerbare Fe | lder   | •      | 814,571   | Joch, | 1,346 | Kl.             |
|--------------|--------|--------|-----------|-------|-------|-----------------|
| Sogenannte   | Trisch | felder | 26,098    |       | 589   | -               |
| Wiesen .     | •      |        | 239,560   | •     | 240   | *****           |
| Teiche       | •      |        | 124,313   | _     | 922   | -               |
| Garten .     | • •    | •      | 20,986    | -     | 1,327 | -               |
| Weingarten   | •      |        | 2,044     |       | 172   | <b>~</b> ,      |
| Hutweiden u  | •      |        |           |       | 124   | -               |
| Waldungen    |        |        | 1,772,757 | -     | 115   | <b>CONTRACT</b> |

### 2. Die Rusticalbesthungen

Ackerbare Felder 2,793,633 Joch, 498 Quadrfl. Trischfelder 194,157 — 1,376 —

| Wiesen .   | •                                                      | 559,047 | Зоф,                                                                              | 1,167                                                                                 | Quadrfl.                                                                                                                                                      |
|------------|--------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Teiche .   |                                                        | 8,380   | -                                                                                 | 529                                                                                   | -                                                                                                                                                             |
| Garten .   | •                                                      | 64,681  | -                                                                                 | 1,421                                                                                 | -                                                                                                                                                             |
| Weingarter | n .                                                    | 2,364   |                                                                                   | 459                                                                                   |                                                                                                                                                               |
| Sutweiden  | und                                                    | 7       |                                                                                   |                                                                                       |                                                                                                                                                               |
| Geftrip    | pe                                                     | 391,601 | •                                                                                 | 1,208                                                                                 | distriction                                                                                                                                                   |
| Waldungen  | t                                                      | 537,268 | descripto.                                                                        | 1,507                                                                                 | *********                                                                                                                                                     |
|            | Teiche<br>Garten<br>Weingarten<br>Hutweiden<br>Gestrip | Teiche  | Teiche . 8,380 Gärten . 64,681 Weingärten . 2,364 Hutweiden und Gestrippe 391,601 | Teiche 8,380 — Garten 64,681 — Weingärten . 2,364 — Hutweiden und Gestrippe 391,601 — | Teiche       8,380       529         Garten       64,681       1,421         Weingarten       2,364       459         Hutweiden und       391,601       1,208 |

An ackerbaren Feldern enthält also Bohmen überhaupt 7,218,720 Striche. Wird der Strich von 800 Quadratklaftern zu 80 fl. angeschlagen, so gibt dieß einen Capitalwerth von . 577,497,600 fl.

440,272 Strich sogenannte

Trischfelder zu 10 fl. machen 4,402,702 —

1,596,686 Str. Wiesen zu

100 fl. geben . . . 159,668,600 —

8,964 Str. Weingarten

zu 100 fl. machen — 896,400 —

Totalsumme des bepläufigen Werths der Necker, Trischfelder,

Wiesen und Weingarten . . 742,465,320 fl.

Der Capitalwerth der Dominical = Aecker zu 1,629,143 Strich, beträgt: 130,331,440 Gulden; und

der Capitalwerth der Rustical-Aecker zu 5,587,266 Strich, macht 446 Millionen, und 981,280 Gulden.

Auf dieser nußbaren Oberfläche Bohmens pflegt dem Mittel nach erzeugt zu werden:

| An   | Waißen   | . 1,895,348 N. De. Megen.   |
|------|----------|-----------------------------|
|      | Korn .   | . 10,071,529 —              |
|      | Gerfte . | . 4,145,375 -               |
|      | Saber .  |                             |
|      | Heu .    | . 6,012,730, Centnex.       |
|      | Grumet   | . 2,089,069 -               |
|      | Wein .   | 26,326 Eimer.               |
|      | (weiches | 1,926,858)                  |
| Holz | (hartes  | 237,856) 2,164,714 Klafter. |
|      |          |                             |

Der Körner = Ertrag war im Jahre 1793 von den

### 1. Dominicalgrund en.

| Au | Waiper | i   | • | • | • | •   | 720,286   | Megen. |
|----|--------|-----|---|---|---|-----|-----------|--------|
|    | Korn   | * • | • | • | • | . • | 2,256,251 | -      |
|    | Gerste | , • | • | • | ٠ | •   | 1,405,920 | •      |
|    | Haber  | •   | • | • | • | ٠   | 1,612,406 | odani  |
|    |        |     |   |   |   |     |           |        |

### 2. Rusticalgründen.

| Un | Waißen |   | • | • | • | •  | 1,174,893 W | tegen.          |
|----|--------|---|---|---|---|----|-------------|-----------------|
| •  | Korn . |   | • | • | • | •  | 7,661,665   | 41000-4         |
|    | Gerste | • | • | • | • | ,• | 2,712,745   | ***             |
|    | Haber  | • | • | • | • | •  | 6,468,341   | AMERICAN STREET |

Sanzliche Misjahre, wie es zuweilen dem nastürlichen Wechsel nach zu geschehen pflegt, kann man nicht in Anschlag bringen. Und eben so wenig geschören die außerordentlichen Fälle hieher, wie est die vom Jahre 1769 und 1772 waren. Man kann

überhaupt im Allgemeinen annehmen, daß der gewöhnliche Ertrag Bohmens hinreiche, nicht nur das
ganze Land mit den Naturproducten zu versorgen,
sondern auch damit noch einen auswärtigen Handel
treiben zu können.

Wie viel jeder der einzelnen Kreise Bohmens an Ackerland enthalte, und was darauf im Jahre 1793 erzeugt worden ist, kann aus nachstehender Zabelle ersehen werden:

# Naerland.

# Körner = Erträgniß.

Seines Sopfenbaues wegen ift Bohmen befannt genug; er wird fast überall im gangen Lande mit besonderer Gorgfalt gepflegt. Und weil man den bohmischen Sopfen vorzüglich sucht und gut bezahlt, so werden die Hopfengruben fast jährlich ver= mehrt, und fein Bau auf mehrere Gegenden ber-Im Bunglauer Rreife wird der Sopfen besonders in den offenen Thalern um Micheno, Daube, Stranta, Widin, Sauffa, Rzepin, Lieblig und Melnik gebaut, wo er im Großen befrieben wird. In den andern flachen Gegenden wird er zwar auch, aber nur in fleinerem Dage auf herrschaftlichen Grunden angebauet. Im Gangen fonnen in diesem Kreise 1200 Joch Hopfenland angenom: men werden, worauf jahrlich eine ansehnliche Menge Hopfen hervorgebracht wird. Vorzüglich aber blubt der Hopfenbau im Saager Kreife, wo er in der Gegend von Saat, Laun und Gollopift von besonderer Gute gerath, und deghalb auch im Auslande berühmt ift. Dieses Product wird, nebst dem einheimischen Bedarfe, als Uiberfluß mit gutem Fortgange über Saag und Eger nach Bayern und in das Wogtland verhandelt; aber Sopfensetlinge oder Mutterhopfen auszuführen ift verbothen.

Auch der Flachsbau hat in Bohmen sehr zus genommen, besonders seit dem durch Joseph des II. Veranstaltung das Land mit Riger Leinsaamen verses hen worden ist. In den Gebirgsgegenden, wo eben die Flachsspinneren und Weberep den größten Nahrungs.

131 %

rungsbetrieb ausmacht, bauet fast ein jeder Bauer und Gartner einen ansehnlichen Theil dieses Productes ; hingegen im flachen Lande ift der Bauer noch allzutrage, als fich damit abzugeben, weil der Flachs und deffen Bubereitung mit Jaten, Riefeln, Ro. ften, und Brechen mehr Mube, wie das Getreide erfordert; hauptsächlich aber, weil der Bauer nicht abwarten kann, den erzeugten Flachs erft nach vollbrachter obigen Bearbeitung ins Geld gu fegen, mithin viel lieber auf den Anbau von andern Getreides früchten fich verleget, die er gleich nach der Ernte verfilbern fann, und wovon er den größten Theil des geloften Geldes gur Beftreitung feiner Abgaben ver= wenden muß. Uiberdieß war der Bauer auf dem flachen Lande in vorigen Beiten allzusehr mit ber Ro. bot bebardet, und hatte faum fo viel Beit übrig, feine eigenen Felder furs Getreide zu beurbaren, ge = schweige sich auf die Flachscultur, welche mehr Zeit und Mube koftet, zu befleißigen. Nun aber, da der Unterthan auf dem flachen Lande in der Robot merklich erleichtert worden, und durch die empfangenen Normallehren gang anders denkt; wo endlich die obrigkeitlichen Beamten mit Hintansegung alles Vorurtheils, als ob der Flachs im flachen Lande nicht wohl gerathen konne, den Unterthan gur nuglichen Indufirie anleiten, jest gewinnt allerdings diefer Flachebau eine gunstigere Aussicht. So sieht man f. B. im Rakoniger Kreise, wo sonft gar kein Flachs jemals gewonnen ward, seit einiger Zeit eine Menge Felder damit angebauet. Den vortheilhaftesten

Flacksbau haben gegenwärtig der Chrudimer, Klattauer, Pilsner, Saaper, Bunglauer, Leutmeriger und Königgräper Kreis. Wie glücklich würde dieß Land seyn, wenn durchaus ein jeder Landwirth nur so viel Flacks auf seinen Grundsstücken anbagete, als er mit seinem eigenen Gesinde und Kindern in Winterszeit in müßigen Abendstunsden zu verspinnen im Stande ist. Denn der in Böhmen erzielte Flacks ist für die beträchtlichen Leisnen. Manufacturen dieses Landes ben weitem nicht zureichend, sondern ein großer Theil desselben muß aus Mähren und Schlessen bezogen werden.

Der Weinbau ift zwar in diesem Lande nicht unbetrachtlich, aber der Wein wird nicht im Uiberfluße gewonnen, ob er gleich dem Lande den Bortheil vers fcafft, daß, da er größtentheils recht gut und trinkbar ift, es um so viel weniger von fremden Weinen nehmen darf. Die vorzügliche Aufnahme des Weinbaues in Bohmen ift Rarl des IV. Werk, der Reben aus Desterreich; vom Rhein, und felbst aus Burgund fommen ließ, um fie in verschiedenen Gegen= den des Konigreichs zu pflanzen. Man gewinnt weiße und rothe Weine, befonders ben Leutmeris, Laun, Außig, Chrudim, und an einigen andern Dra ten; der beste aber machft ben Melnit im Bunglaner Rreife, der von den Burgunderreben abstammt, Die Rarl der IV. nach Bohmen verfeste. Die besten Gewächse sind von den Jahren 1706, 1726, 1746, 1749, 1766, 1775, und 1783. Im Leutmeriger Rreise wird der beste Wein ben Podskalski erzeugt. Der jährliche Ertrag dieses Products wird im Durchschnitte auf 26,000 Eimer berechnet, wovon der Leutmeriser Kreis 14,980, und der Bunglauer 6,400 Eimer erzeugt.

Bon größerer Wichtigkeit ift in Bohmen bie Dbft cultur, welche feit der Therefianischen Schulreform durch die Geelforger und Schullehrer auch in folden Gegenden in Flor gebracht murde, wo man diesen Deconomiezweig sonft gang vernachläßigte. Go wie die Induftrieschulen in diesem Lande ichon vor zwanzig Jahren - also durchgangig früher, als sonft irgendwo in Teutschland entstanden sind, so war die dasige Schulenoberdirection, unterstützt von einer erlauchten Regierung des Landes, auch icon damals bedacht, durch Ginwirfung des offentlichen Unterrichts die Obstcultur zu verbreiten. Sie gab aus dieser loblichen Absicht, und gur Beforderung auch anderer Zweige der Deconomie, eine mohlverfaßte Anleitung hiezu, unter bem Titel: Rurge Unweisung . jur Wartung der Maulbeerbaume und Seidenwuriner; jur Beforgung der Dbftbaume, des Blachfes und der Bienen jum Gebrauche der Geelforger und Landschullehrer in Druck, und veranstaltete, daß über mehrere Industriezweige in dem Garten der t. t. Mormalschule in Prag der erforderliche Unterricht ertheilt werde.

Mehrere amfige Boles und Jugendlehrer, geiftlichen

und weltlichen Standes, nugten auch diese doppelte Anleitung, und schafften dadurch in den ihnen an= gewiesenen Wirkungsfreisen febr viel Gutes. Befonders murde dadurch diefer fo nugliche Deconomie= zweig in den Fluren des Bidschower Kreises und den daran grenzenden Gegenden, fo wie in den Gegen= ben des Koniggrager, Saager, Rafoniger und Bunglauer Rreises, und in den Leutmeriger Mittelgebir= gen mit febr vielem Gifer verbreitet; fcon im Jahre 1786 gahlte man in gang Bohmen 7'649,489 Dbst= Selbst dem Clima wird mancher Triumph durch diesen Fleiß abgetroget, indem die Citrone, die Pomerange, und die Roniginn der Fruchte, die Ananas, im bohmischen Boden gepflogen wird. Aber in vielen Dorfern des flachen Landes, befonders am füdlichen Elbufer, welche oft nicht über ei= ne Meile von dem obstreichen Mittelgebirge entfernt liegen, wird dieser Zweig der Landwirthschaft noch hier bildet fich der Bauer, gang vernachläßiget. den der Ackerbau reichlich nahrt, ohne ihn genug gu beschäftigen, ein, daß die Fruchtbaume jest nicht mehr so gut fortkamen, als vor Zeiten. Aber die neuesten Erfahrungen in obrigfeitlichen und Privatgarten retten nicht nur die Ehre und Treffichkeit des Bodens zur Obstbaumzucht, besonders auch um Prag, sondern auch die Thatsache, daß er, vor Berwilderung des Landes durch Suffitenkriege, Staats= umwalzung und ihre Folgen, ein bereits gefegnetes Doffland mar, und wie man felbst aus den häufigen Dostgestrauchen und verraseten Baumfiellen der Ge-

gend fieht, die ehemahle fo volfreiche Sauptstadt mit dem nothigen Obste versorgt habe; wahrend ihr jest -jum Theil die thatigen Bewohner des Mittelgebir= ges, mit unschagbarem Beitverlufte, aus einer Ent= fernung von 10 Meilen, das Fruhobst auf Schubfarren, und das gedorrte auf Schiffen, Strom aufmarts, zuführen muffen. Bezoge Prag diefes unentbehrliche Nahrungsmittel aus den nachftgelegenen Rreisen, so nahme aller Obsthandel des Leutmeriger Mittelgebirges feine natürliche Richtung die Elbe abwarts, und brachte bem Lande, gumal, wenn Bertrage mit den benachbarten Staaten die Schiffahrt minder fostspielig machten, aus Sachfen, Preugen, und Rugland, wo einer der bohmischen Quittenapfel mit 20 Kreugern bezahlt wird, beträchtliche Summen in das Land. Wer überdieß in der edlen Baum= zucht auch das unschäßbare Mittel erkennt, den Land= mann ununterbrochen zu beschäftigen, und folglich zu versittlichen, der wird gewiß mit mir munschen, daß Unterricht, Benfpiel und unentgeldliche Bertheilung junger Baume, die Berordnungen mehr und mehr wirksam machen mogen, wodurch die Regierung von ihrer Seite dafür gesorgt hatte, den Bauer für diesen Zweig der Landwirthschaft zu gewinnen. Die größte Menge von Baumfruchten befist gegenwartig der Leutmeriger und Rakoniger Kreis; denn so wie überhaupt ber Leutmeriger Rreis am forgfaltigsten bebaut ift, so bietet er dem Auge besonders die schonsten Dbst-Wein- und Hopfengarten dar. Bu den vorzüglichsten Privatanstalten, die Obsteultur in Bohmen gu befördern, gehören besonders die Baumschulen der Podie brader Dechanten, in welcher im Jahre 1799
folgende Obsorten cultivirt wurden, als: 227 Aepsel=
203 Birnen = 66 Pfirschen = 14 Apricosen = und 160
Kirschenarten; auch 68 Zwetschen= und zwetschenartige
Pstaumen, 3 Mispeln = und 32 Stachelbeeren=Arten.

Im Raurzimer Rreife machen fich um die Dbfttultur besonders der Graf von Roftig, und der Pfarrer Weininger verdient. Erfterer hat auf feiner Berricaft Patomeris eine Dbftplantas ge gu Diefchip angelegt, in welcher von einer jeden in Sidlers teutschem Dbftgartner beschriebenen Obstsorte zwey Stude in Pyramidenform als Mutterstamme gepflangt werden, in der Absicht, die Obstfreunde unentgeltlich mit Propf- und Deulirreifern zu verfeben, und dadurch die Dbftcultur ju verbreiten. Der Pfarrer Weininger aber ju Libesnis gablt icon über 7000 Baumchen und Baume von veredelten Obstforten in feinem Garten, welche er auf feine eigene Roften aus dem Auslande kommen ließ, wodurch er diesen Zweig der Landwirthschaft schon vielfach in feiner Gegend verbreitet hat.

Auch in Rucksicht der schönen Gartneren hat das heutige Bohmen den Sieg auf seiner Seite. Ohne der schon langst berühmten Lustgärten im französischen Geschmacke zu Walsch, zu Dur, und an so vielen andern Orten mit Mehrerem zu erwähnen, darf

ich doch der englischen Gartnereyen zu Wlassin und zu Schonhof — einem der ersten Parke Teutschalandes — nicht vergessen, so wie des Parks zu Niesmes. Auch Prag hat einige sehenswürdige Garsten, theils innerhalb, theils außerhalb seinen Ringmauern. Die Garten der beyden Grasen von Elamschall a und von Canal, verdanken ihre Reiße ganz dem schöpferischen Seiste ihrer jezigen Besiger; besonders hat Lesterer durch eine vollständige Sammslung der botanischen Schäpe aller Erdstriche, dieses sein Paradies für den Schüler der Gewächskunde eben so lehrreich, als für den Freund der schönen Natur überhaupt, reißend zu machen gesucht.

Rrapp oder Färber=Röthe wird in Böhmen bey Neuhaus, und an einigen andern Orten angebaut; bey Prag giebt sich mit der Eultur derselben besonders ein Ausländer, Nahmens
Pickard, sehr viele Mühe, wodurch er im Jahre
1799 bis 300 Zentner trockene und zubereitete Röthe erhalten hat. Rrapp als Röthe wird viel bey
den Färbereyen verbraucht, zu wünschen wäre es
daher, daß dieser Röthebau in Böhmen mehr ver=
breitet würde, indem bis jest sehr ansehnliche Geldsummen dasur ins Ausland, besonders nach Breslau und Holland gehen.

Selbst pharmacevtische Wurzeln fängt man in Bohmen zu bauen an. Angelika, Baldrian, Rhabarbar, Alant, Enzian u. dgl. wird sehr viel in der Umgegend von Sonnenberg, einer Bergstadt im Saaßer Kreise, angebauet, und weit und breit als Handelswaare verführt.

Endlich verdient hier noch der Anbau der benden Caffee: Surrogate, der Cichorienwurzel, und der fuffen Erdmandeln bemerft zu merden. Denn da das Caffeetrinken in Teutschland fo allgemein geworden ift, daß jest dasselbe auch unter dem gemeinen Bolfe Bedurfnig ift, fo bat man angefangen fcon fruber die Cicorienwurzel, und jest auch die Erdmandel an deffen Stelle genieß. bar zu machen um die erstaunenden Gelbsummen, die für Caffee ins Ausland gefloffen find, guruckauhalten. Auch in Bohmen wird jest die Cichorienwurs zel an mehreren Orten in Menge gebauet, und erscheint in den Raufmannsladen als Industrial= Catfee; besonders verdient die Cichorien - Plantage gu Lochow, nachst Prag, erwähnt zu werden. Gben fo fångt auch die Pflanzung der zum Genuße für Menschen und Bieh so tauglichen sußen Erdmandel in Aufnahme zu kommen an. Besonders ist diese Erdmandelpflanzung ben Prag durch die trefflichen Anstalten des verdienstvollen Domherrn Fufa und anderer schon so weit gediehen und vervielfaltiget worden, daß bereits mehrere taufend Saamenfor. ner davon auch den auswärtigen Freunden land. wirthschaftlicher Bersuche überlaffen wurden. den Geschmack des Erdmandelgetrankes, als Erfagmittel des Caffees betrifft, so ist er zwar an sich

angenehm, muß aber, um den Hochgeschmack des arabischen Bohnenwassers zu erhalten, mit & Caffee gemischt werden.

Der Bieb gucht ift Bohmens Bimmelsftrich nichts weniger als ungunftig; daber fieht fie auch in den meisten Rreifen dieses Ronigreichs auf einem ziemlich guten Fuß. Die beste und startfte Pferdezucht hat das Land im Chrudimer Rreife, wo fich auch auf der Cameralherrschaft Pardubis ju Rladrub eine fehr wichtige f. Stutteren befindet; auch in der Gegend um Roniggras trifft man einen febr guten Pferdeschlag an. Beforderung und Beredlung feiner Pferdezucht bankt Bohmen besonders Joseph dem Zwenten, der in eben dieser Absicht an verschiedenen Orten dieses Landes, vorzüglich auf den Staatsgutern Bescheffer von edlerer Art unterhalten ließ; und noch jest merden feit deffen Regierung in mehreren Standorten Bohmens bestimmte Preise an diejenigen Unterthanen des Landes vertheilet, welche vor einer eigens bieju verordneten Commission des f. f. Beschell = und Remontirungedepartements die fconften von ihnen erzogenen Bengsten vorzeigen. Als Privatmann bat fich in den neuesten Beiten um die Beforderung der Pferdezucht in Bohmen besonders der Dberamtmann Braun auf der Lichtensteinischen Berrschaft Gtwo= reg febr verdient gemacht, und ift daber von Frang II. mit einer goldenen Chrenmedaille belohnt worden. Im Jahre 1793 hatte Bohmen an Hengsten, Stutten, Wallachen und Follen, 130,774 Stuck, worunter 19,489 ein- bis drepjährige Follen waren.

Die Rindviehzucht wird am häufigsten in den Gebirgsgegenden betrieben, wodurch viele Milchproducte gewonnen werden; aber im Bangen hat fie die Bollkommenheit der schweizerischen und tyroli= schen Alpenwirthschaft noch ben weitem nicht erreicht. Im Riesengebirge kommt dieselbe der mahren Alpen= wirthschaft noch am nachsten, ob fie gleich auch hier jenen Grad der Bolltommenheit noch nicht befist, auf welchen fie ben zwedmäßiger Ginleitung wohl ge= bracht werden tonnte. Gine ausführliche Befdreibung der Alpenwirthschaft des Riefengebirges - als der besten in Bohmen - findet man in der por= trefflichen patiflifch = topographischen und pittoresten Uiberficht des Riesengebirges von Dr. Sofer, melche im Jahre 1803 zu Wien herausgekommen und ein Meifterftuck ftatiftifder Untersuchung und Darftellung ift. - Die ftartfte Dofen gucht findet fich im Budweiser, Taborer, Prachiner, Pilfner, Rlattauer, Czaslauer und Bunglauer Rreife; doch erzeugt das Land ben weitem nicht so vieles Hornvieh, als es zu feiner Consumtion braucht, daher vieles aus Sungarn und Polen eingetrieben werden muß. Der Stand des Hornviehes in Bohmen belief sich im Jahre 1798 auf 805,611 Stud, worunter 226,225 Stud Jug. und 4,113 Mastochsen Doch verlor Bohmen durch die vom Commer 1799 bis 1800 geherrschte Biehseuche 82,000 Rin=

der, wodurch es alfo bennahe des gehnten Theils fei= nes foonsten Sornviehs beraubt murbe. Unter ben vielen großen Megerepen', welche Bohmen aufzuweis fen hat, verdient vorzüglich die gu Ball nachft Prag, bemerkt zu werden, in welcher man Stiere und Rube von fo feltner Große und Schonheit fin= det, wie fie nur mit Auswahl auf den Alpen der Schweiz und von Tyrol zusammengesucht werden 3m Jahre 1802 ließ der Befiger diefer fonnten. Anlage, der Frenherr von Wimmer von feinem jungen Bieh 22 einjährige Bugftiere von Tyroler und Schweizer Urt veraußern. Der Gifer, womit ben diefer Gelegenheit ein Raufer den andern überbot, ift der redendste Beweiß, wie fehr man in Bohmen Die Wortheile einer veredelten Rindviehzucht zu ichagen wiffe. Wenn man es daher in Frankreich als etwas Besonderes in offentlichen Blattern verbreitete, daß der Oberconsul, um der Biehzucht einer Landschaft aufzuhelfen, ein Dugend Schweißer-Stiere fommen und vertheilen ließ, fo muß fich Bohmen Gluck mun= fcen, daß es Privatmanner befist, die in dem thatigen Bestreben, durch Benfpiele und Unterftupung die Landwirthschaft, als die sicherste und unverfieg= barfte Quelle der Wohlfahrt eines Staats, zu befordern, felbst die Regenten Frankreichs hinter fich jurudlaffen.

Die Schafzucht steht in Böhmen auf eis nem besonders guten Fuße, und man ist sehr bemüht dieselbe immer mehr emporzubringen. Man zählte hier

im Jahre 1793 an Schafen, Storen, Sammeln, jung und alt, ben 2'095,639 Stud. Bur Berbefferung der Schafzucht ließ schon Maria Theresia einige hundert Schafe sowohl an der afrikanischen Ruste, als auch in Spanien einkaufen, und sie nach Merkopol bringen, aus welcher Pflanzzucht dann die Schafe auch an die bohmifchen Guterbefiger überlaffen wurden, wodurch die hiefige Wolle um so vieles verbessert worden ift. Die beste Schaf= jucht haben der Saager, Rakoniger, Pilsner, Bunglauer und Budweiser Kreis, vorzüglich der lettere, wo man fich die Bucht paduanischer Schafe febr an= gelegen seyn lagt. Sonderbar ift es aber, daß man die Bucht der Schafe im Riefengebirge fo gang noch außer Acht lagt, ungeachtet diefes Bebirge, ben feinem Uiberfluße an guten Bergweiden, wo die aroma= tischen Rrauter in Menge machsen, gang eigentlich für diese Thier - Gattung gemacht zu fenn scheint. hier die Ziegenzucht fo fehr betrieben wird, fo ver= diente sie der Schafzucht wenigstens zum Theil um so mehr aufgeopfert zu werden, da sie ohnedieß we= gen ihrer Schablichkeit fur die Waldungen manche Einschrankung erleidet. Die Stallfütterung der Schafe ift auf den f. f. Cameralherrschaften gu Sorginoweg und Schmirschis im Roniggrager Rreife, bereits mit dem gludlichsten Erfolge eingeführt worden, wo gegen 6000 Schafe auf dem Stalle genahret werden. Aber Bohmen erzeugt lange nicht fo viele Wolle, als es fur feine Wollenmanufacturen braucht, und muß daher einen großen Theil aus Sungarn und andern ofterreichischen Provinzen herholen, obgleich die hungarische Wolle ben weitem nicht so sein, als die Bohmische ist; denn im Durchschnitte werden in Bohmen jahrlich 40,000 Centner Schaafwolle erzeugt, und der Bedarf für die dortigen Wollfabrikanten ist gegen 60,000 Centner.

Die Bienengucht ift zwar in Bohmen von einigem Belange, doch ift fie der Bienenhaltung in Sungarn und Polen noch ben weitem nicht gleich. -Man zählte im Jahre 1794 gegen 42,180 Bienen= stocke in Bohmen. Da jest der Bucker und Sprup ju einem fehr hohen Preise gestiegen ift, so mare ju wunschen, daß fich die bohmischen Landwirthe mehr auf die Cultur der arbeitsamen Bienen verlegten, da fie, so wie das frengebigste, jugleich auch das danke barfte unter den Thieren ift, und gufrieden, nur Dba dach gefunden zu haben, sein Futter felbst sucht, und mit der sußesten aller Gaben feine Diethe bezahlt. Besonders ift im gangen Riesengebirge noch feine Spur von der Bienengucht angutreffen, wo Millionen aromatischer Blubten ihre Wohlgeruche bis jest nur fur Wespen und anderes Ungeziefer duften.

Auch die Cultur der Seiden würmer hat bis jest in Bohmen noch keine großen Fortschritte gemacht, ungeachtet die Regierung die weisesten Anordnungen traf, um die Seidenzucht in diesem Lande emporzubringen. Die bedeutendste findet man im Dorfe Drewschist im Kaurzimer Kreise, wo seit mehrern Jahren eine Maulbeerplantage betrieben, Seidenraupen gezogen, und eine Seide erzeugt wird, die der italienischen nichts nachgiebt. Es werden aus dieser Plantage auch mehrere tausend Maulbeerbaume 3 bis 4 Ellen hoch, und zwey bis vierjährige Seslinge verkauft. Bey den jesigen Beitumständen würde sich in Böhmen eine erweiterte Seidencultur sehr reichlich lohnen, besonders da die Aussuhr der Piemonteser Seide verbothen ist, wodurch in unssere Seidenmanufacturen eine gefährliche Stockung gekommen ist.

## 2. Bergbau.

Chedem muffen die bohmifchen Gebirge, wenn anders den hierüber bestehenden schriftlichen Rachrichten und Eraditionen Glauben bengumeffen ift , giemlicht reich an Ergen gewesen fenn. Jest findet man den wichtigsten Bergbau in dem Erzgebirge des Elbogner, Saager und Leutmeriger Rreifes, worunter die Binngrub en unftreitig ben erften Plag behaupten, und schon aus dem Grunde fehr wichtig find, weil fie die einzigen in der ofterreichischen Mo-Rach dem englischen Binne, welches narchie find. man für das beste halt, folgt in Unsehung der Gute das bohmische, und dann das sachfische; befonders ift das bohmische Schlackenwalder Binn eines der besten und feinsten in Teutschland, und wird an Gute beynahe dem Englischen gleichgeschaft. Im Umtriebe febende Binnbergmerke findet man in

-431 Ma

dem Leutmeriger Rreise zwey. Das erfte ift ben ber Bergfiadt Graupen, wo in dem Anottler Revier 18 Binngebaude oder Gruben mit 55 Mann, in dem Altenberger Revier aber 35 Gruben mit 124 Mann belegt find. Wenn der bier geforderte Binnftein geroftet ift, wird er auf den 6 vorhandenen Pochmublen, die mit 20 Mann überhaupt belegt find, gepocht und gemafchen, und dann jum Ausschmelzen in die dortige Somelghutte gefahren. Den zwepten Binnbergbau hat der Leutmeriger Rreis ben dem Bergfleden Binn= m ald, durch welchen unmittelbar die Grenze zwischen bem Ronigreiche Bohmen, und dem Markgrafthum Meissen lauft, so daß der nordwestliche Theil dieses Bergfledens durfadfifch, der fudoftliche aber bohmifch ift, und den benden Burften Lobfowig und Clary ge= bort. Auf dem fürstl. Claryschen Revier fieben 14 Grus ben in Bau, welche 83 Sauer beschäftigen, und auf dem fürftl. Lobfowigifden Revier 11 Gruben, welche jufammen\_mit 47 Mann belegt find. Auf benden Revieren hat man 4 Podmublen und 2 Schmelzofen. Bu einem 24ftundigen Somelgen werden gemeiniglich 24 Centner Zinnstein fammt der Schlade gerechnet, und baraus bis 12 Centner Binn, wenn der Zinnstein vorzüglich gut ift, auch wohl etwas mehr, geschmolzen. Im Elbogner Rreife mird ju Schladenwalde, Lauterbach, Konigswart, Platten, Gottesgab, Beinrichsgrun, Beringen, Reudek und Fribus; im Bunglauer Rreise aber gu Bohmisch Reuftadtel auf Binn gebaut. Die Ausbeute aller dieser Zinngruben betrug im Jahre 1798 gegen 900 Centner. Da aber die Erzeugung des roben Binnes den inlandifden Bedarf nicht vollfommen decket, so ist im Jahre 1801 die Aussuhr des bohmischen rohen Zinnes verbothen; und der für die Einfuhr des ausländischen rohen Zinnes bestandene Zoll von 4 fl. 30 fr. auf die Hälfte herabgesetzt worden.

Bohmen foll vor alten Beiten beträchtliche Goldbergwerke gehabt haben, vorzüglich foll das an der Goldbergstädt Ente im Raurzimer Rreife fo reichhaltig gewesen senn, daß im Jahre 998 aus dem Tobolergange allein 100,000 Mark Goldes gewonnen worden. Gegenwartig giebt es eigentliche im Bau ftebende Goldbergwerfe in diefem Lande nicht, auffer daß ju Schwarzthal im Riesengebirge des Bidscho= wer Kreises seit einigen Jahren eine Anzahl neuer Gewerken gufammengetreten ift, um den alten Bau wieder aufzunehmen, und daß in dem Goldbergwerke ben Eule der ehemalige St. Jatob, jest Maria Theresia tiefe Erbstollen feit dem Oktober 1797 neuerdings mit 6 Sauern und einem Bergforderer belegt ift, von melden immer dren abwechselnd in der Grube arbeiten. Die Gewerken find Se. Majestat der Raifer, und die Stadt Gule, welcher von bochften Orten bewilliget wurde, einen Theil des ihr nachgefehenen Militaris extraordinarii auf den Grubenbau ju verwenden.

Silberbergwerke schr ausgiebig; und noch in den Jahren 1756 bis 1761 sind bloß von einigen Beschen zu Gottesgab, Joachimsthal und Ratharinaberg 61,677 Mark an seinem Brandsilber in die Prager Münze eingeliefert worden, welches eine Summe von 1,382,593 st. macht. Jest aber wird nur noch in solsgenden Orten auf Silber gebaut. Im Laborer Kreise zu Ratiborschiß, Jungs und Alt Woschiß. Gediegen Silber, großs und kleinkörniger Blepglanz, ost sehr

Daniel In Choosele

schön kristallisirt, Silberglanz und Rothgiltigerz, wie auch Fahlerg, braune und gelbe Blende, jum Theil fris stallifirt, und Schwefel mit etwas Rupferfies machen hauptfachlich die Ergarten diefer felten über 1, boch= ftens 2 Fuß machtigen Gange aus. Gine Stunde von Bergstädl liegt die fürstl. Schwarzenbergische Amalgamirbutte, mo jest die falte Quidung in Faffern, fo wie zu Freyberg in Chursachsen, eingeführt ift. Die größte Eroberung gefchieht dermalen ju Altwoschis. Auch ben Gangow und Friedenau nachst Ruttenberg im Czaslauer Kreife, zu Birkenberg oder Brzezowa Sora, einem Markte im Berauner Kreise, welcher ben der Gil. berftadt Przibram liegt, und zu Gottesgab und Joach imethal im Elbogner Kreife wird auf Gilber gebaut. Der Bley= und Silberbergban ben dem Dorfe Schmiedeberg im Saager Rreife ift wieder eingestellt worden, und der Gilberbergbau ben ber f. Bergffadt Presnig beschränkt fich nur noch auf den Josephistollen, und gieb eine fast unbedeutende Ausbeute. Bon dem ehemals bestandenen Bergbau ben den Bergstädten Gebastian= berg und Sonnenberg findet man fast feine Spuren mehr, und das Silber- und Rupferbergwerf zu Ratharinaberg ift zwar nach Peithners Nachrichten noch zu unfern Beiten gefegnet gewefen ; doch ift fein gegenwertiger Betrieb fehr unbetrachtlich, und besteht bloß in eis nem Stollentriebe. Richt viel ausgiebiger ift der Gilberbergbau im Leutmeriger Kreise. Das Gilberbergwerk zu St. Riklasberg wird auf ararialische Rosten betrieben, wo 24 Mann auf Blenglang bauen; und ob. foon der Gilberbau ben der Stadt Graupen aufgelaffen murde, fo fonnte hier doch ein fehr reicher Bergbau

SHORMA

vorgerichtet werden, da es mehr als wahrscheinlich ift, daß die in höhern Puncten beybrechenden Zinnerze in größerer Teufe den Silbererzen ganz das Feld überlassen durften, wie dieses in dem sächsischen Obererzgesbirge gewöhnlich der Fall ist. Der Silberstollen soll auch neuerdings wieder belegt worden sepn.

Rupferbergwerke findet man zu Schwaders bach auf der Herrschaft Graslis, und zu Eulenberg auf der namlichen Herrschaft im Elbogner Rreise, aus welchen aber nur weniges Rupfer gebauet wird. Zum ine landischen Verbrauche wird daher hungarisches Rupfer bezogen, welches in der Gute dem Schwedischen gleich kommt. Seit dem Jahre 1798 ist der Aussuhrszoll des Plattenkupfers auf 2 fl. 10 kr., und der ausgetiesten Rupferwaaren auf 2 fl. 12 kr. vom Pfund erhöhet worden, das wirklich ausgearbeitete Rupfergeschirr aber bey dem Aussuhrszoll vom 15 kr. sür den Centner belassen worden.

Auf Bley wird in Bohmen zu Mies, einer k. Stadt im Pilsner Kreise, und im Elbogner ben der k. Bergstadt Blenstadtel, und ben den Dorfern Pichelberg und Loch auf der Herrschaft Hartenberg gebaut. Die ganze Erzeugung dieses Products in Bohmen beträgt ben 6,000 Centner; ausländisches Blen einzusühren bift verbothen.

Die Eisenbergwerke haben sich in Bohmen zu unsern Zeiten sehr vermehrt. Der Saager Kreis hat seine reichen und ausgiebigen Eisensteingruben in der Gegend von Orpes, und im Kremsger und Anspaner Bebirge auf der k. Rameralherrschaft Presnis, die von der k. Kamer, von den Herrschaften Rothenhaus und Klosterle, von Presniger Bürgern und von Eigenlöhnern im Ban

erhalten werden. Der in diesen Gruben beforderte Eisenstein wird auf hochofen ju Schmiedeberg, Gabrielshutte, Rallich und Pirschenstein verblasen; und außerdem verseben die Rremger Gruben auch noch 5 hochofen in Churfachsen, als zu Schmalzgrube, zu Sachisch Ruhnheit, am Schlössel, Werkel, und den rothen Sammer mit Gifensteinen. 3m Bunglauer Rreis befinden fich auf der Herrschaft Diemes ben dem Dorfe Schwalis 4 Eisenbergwerke, aus welchen im Jahre 1786 an Gifenftein 5812 Garn gefordert murden: auch wird ben Sochstadt auf Gi fenstein gebaut. Bu Riederhof auf der Berricaft Hohenelbe im Bidschower Kreise brechen zwar icone und reiche Gifenerge, aber nicht in genugsamer Menge, um ben barauf unternommenen Bau mit Bor. theil fortfegen, und die dortigen Gifenhutten mit den nothigen Gifensteinen verseben gu tonnen; die Gifen= feingruben zu Ponikla auf ber Herrschaft Branna follen ergiebiger fenn. Im Koniggrager Rreife ift ein Eisenbergwert auf der Berrschaft Reichenau ju Raudney im Umtriebe , und im Chrudimer Rreife gu Sie wel auf ber Berifhaft Richenburg. Der Budweifer Rreis hat feine Gifensteingruben zu Glickau auf der Herrschaft Chlumes; der Rakoniger ju Sudlig auf det Berrschaft Prüglis; der Berauner gu Merzezin auf der Herrschaft Horzowis, und zu Baba auf der Herrschaft Dobrzisch, der Pilsner zu Eipowig, oder Steindorfel, Mireschau und Rofigan, und der Elbogn r Rreis zu Bittig auf der Berrschaft Falkenau, ju Platten, mo auch auf Bergblau gebauet wird, zu Kloben, und dann ben Oberhals und Rupferberg.

Auf Somefelfies wird zu Dber = Luka: wes auf der Herrschaft Rassaberg im Chrudimer Kreise bergmannisch gebaut, wo man auffer Schwefel auch Bitriol, rothe Farbe und Berggrun gewinnt. Das Personale besteht bier aus 58 - Grubengrheitern, 28 Schmilg . und Suttenleuten, 10 Laboranten, und 6 Bergidmieden und Zimmerlingen. Auch in der Riesgrube am Rupferhügel ben Rupferberg bricht Schwefelties; er wird aber nicht auf Schwefel, sondern geradezu auf Bitriol genüst. Diefe Riesgrube, in welcher auch Rupfergrun vorkommt, ift von 8 Mann und einem Steiger belegt, der zugleich die Aufsicht über die Bitriolhutte ju Dberhals bat; die hiefige Gewerkschaft ist die f. f. Rammer. Der auf der Herrschaft Falkenau geforderte Schwefelkies mird nach Altsattel in die Schwefelhutte gebracht.]

Das beträchtlichste Alaunbergwerk hat Bohmen ben Rommothan im Saaper Rreise, welsches schon 240 Jahre besteht, und jest von 64 Arebeitern ararialisch betrieben wird. Die Alaunerde ist hier über 30 Lachter mächtig, und die Gewinsnung derseiben geschieht bloß mittelst der Schausel, selten hat man die Keilhaue nothig. Die Alaunerste brechen hier nicht rein , sondern sind mit Schwessel und Eisenvitriol vermischt, und bleiben auf den abgerichteten Halden bepläusig 2 Jahre lang liegen,

ehe sie ausgelaugt werden konnen. Rach diesem Zeitraume werden sie auf die Laugekasten versührt, deren hier in allem 15 sind. Ein Alaun und Vitriolbergwerk besindet sich zu Weisgrün bey dem Dorse Swina im Pilsner Kreise, auf dem Sute Liblin,
und auch der auf dem Mückenberg bey der Stadt Graupen brechende Kupferkies wird auf Vitriol benust, zu welchem Behuse an der Rüglit eine Pochmühle errichtet worden, die mit 5 Mann belegt ist.

Bey dem Dorfe Purberg im Saaper Rreis wird auf Grünerde gebauet. Diese Grünerde wird in der Grube mit Reilhauen gewonnen, und da sie nicht rein ist, so wird die reine in der Grube ausgehalten, die unreine mit den Bergen auf die Seite gesstürzt. Sie wird als Mahlersarbe, und da sie sehr luftbeständig ist, zum Anstreichen der Häuser gebraucht. Der Preis eines Sentners ist in Kaaden von 4 bis 2 fl., welcher nach der dunkleren Farbe und dem seinerdigen Bruche regnlirt wird. Sie wird auch zum Theil in einer Art eines kleinen Ziegelosens gebrannt, und dann als rothe Farbe verkaust. Der reine Ertrag der Grube soll zwischen 300 und 1000 st. seyn.

Steinkohlenwerke hat Bohmen im Saasper Kreise 1) ben Milsau und Brunnersdorf, aus welchen allsährlich 3000 bohmische Striche zu 7½ fr. verkauft werden, außerdem werden 21,000 Striche zu Aschen gebrannt, und davon der Strich zu 15 fr.

an den Landmann jum Berbeffern der Felder und Wiefen verkauft. 2) Bey Wintertrebetitich, in welchem jährlich 800 bis 900 Strich an groben Rohlen gefordert werden, davon werden 200 Strich gu 8 fr. verkauft, und die übrigen von der Obrigfeit confumirt. Die kleinen Rohlen werden zu Afche gebrannt, und von diesen allichrlich 5000 Striche zu 15 fr. verkauft. 3) Das Schießglocker Steinkohlenwerk auf der herrschaft Postelberg verkaufte im Jahre 1797 zehntaufend Rubel Rohlen, den Rubel zu 5 fr. die kleinen Rohlen werden auf Halden aufgesturgt, wo fie fich nach vorhergegangenem Regen, von felbst entzünden und zu Afche verbrennen. Der Strich die= fer Afche wird fur 6 fr. verkauft, und der Landmann bedient fich desfelben jum Berbeffern feiner fauren Wiesen. Bon diesem Floge haben fich 260 Quadratklafter entzündet. 4) Ben der Stadt Postelberg, wo aber der größte Theil der Rohlen gum Brennen des Malgiger Raltes verwendet wird, ju welchem Behufe ein Ralfofen unmittelbar an der Steinkohlengrube felbft errichtet ift; diefes Wert fleht seit dem Jahre 1793 im Betriebe. 5) Ben dem Dorfe Pahlet, wo im jahrlichen Durchschnitte 25,071 Rubel gu 7 fr. theils in die umliegende Ge: gend jum deonomischen Gebrauche, theils nach Rommothau jum Alaunfieden verkauft werden. 6) Ben dem Dorfe Harreth, wo jahrlich 300 Rubel-ju 7 fr. verkauft, die übrigen aber jum Ralk = und Biegel. brennen verwendet merden. 7) Bey der Stadt Brug, wo ebenfalls das Rohlenklein ju Afche gebrannt,

und der Strich davon ju 8 fr. verkauft wird. -Die auf diesen Steinfohlenwerken einbrechende Roble ift nicht von einerlen Gute und Beschaffenheit. Sie nahert fich bald der Moorkohle, bald der Grobtoble, hier und da auch der Braunfohle; alle ha= ben aber das Unangenehme, daß sie leicht gerfprin= gen, und konnen daber weder weit verführt, noch lange aufgehalten werden, und daß sie zwar eine farte, aber nicht lange dauernde Sipe geben. bloß in diesen acht Steinkohlenwerken jahrlich 56,000 Rubel zu Afche verbrannt werden, 5 Rubel Roblen aber eben fo viel Sipe geben, als eine Rlafter Holz, fo murde, wenn diefe 56,000 Rubel Rohlen jur Beigung, jum Bierbrauen, Branntweinbrennen, Ralf . und Ziegelbrennen , und andern bconomischen und technischen Absichten verwendet wurden, das Holzersparnif in den hiefigen Forften 11,200 Rlafter betragen. Die übrigen vorzüglichern Steinkohlenbergwerke hat Bohmen im Koniggrager Kreis ben dem Dorfe Schwarzwaffer ; im Rakoniger ben ben Dorfern Stradonis, Przilep und Studinowes, im Berauner ju Stilles auf der Berrichaft Borgowis, und bey der Kammeralstadt Schebrak; im Elbogner bey Eger, wo auch Alaun erzeugt wird, ju Grunlas, Radau, und Ronigswerth; im Bidschower zu Reudorf, wo auch Alaun erzeugt wird; im Pilsner ben dem Dorf Rrzisch, und endlich im Leutmeriger Rreise ju Binnoma, Rloftergrab; ben Rutterschif unweit Bilin, ju Labowis, Oberleutersdorf, Bud's mantel, Roffen, und ben der Stadt Dur, wilcher

Steinkohlenbruch die besten Rohlen der dortigen Ge-

## 3) Manufacturen und Fabrifen.

Unter allen ofterreichischen Landern, wird wohl kaum eine Proving dem Konigreiche Bohmen ben Vorzug in Unsehung der eben so beträchtlichen als mannigfaltigen Gattungen der betriebenen , Manufacturen und Fabrifen ftreitig machen konnen. 3mar haben fie nicht durchgangig noch jenen Grad der Bollkommenheit erreicht, wie manche auslandische; doch liefern fie nichts destoweniger schon- febr viele Runfiproducte von einer ausgezeichneten Gute. Die ftartste Manufacturindustrie herrscht besonders in den nordlichen Gebirgefreisen Bohmens, und fcmerlich mochte in Deftreichs weitlaufigen Staaten noch eis ne Begend von gleichem Umfange gefunden werden, wo der Kunfifieif und das Industriewesen einen folden Grad von Bedeutenheit erhalten hat, als in dem bohmischen Riesengebirge. Das folgende Detail des bohmischen Manufacturstandes wird einen vollständigen Beweis von der fo farten Betriebfamfeit in diesem Lande geben.

### a) Leinene Manufacturen.

Das Flachsspinnen ist ein sehr beträchtlicher Nahrungszweig für die Einwohner Bohmens, befonders ist es die allgemeinste Beschäftigung des Bebirgsvolkes; im stachen Lande aber wird dasselbe

nur als eine Debenbeschäftigung in mußigen Stunden betrieben. Im Jahre 1801 belief fich die 3ahl der Flachsspinner auf 321,720, wovon 23,085 für beständig, und 238,635 nur in Rebenstunden ober in den Wintermonathen fich mit dem Spinnen beschäftigten. Da nun von den erstern 83,085 Spinnern jeder des Tages wenigstens einen Strahne Garn, ein fleißiger aber noch mehr ju fpinnen im Stande ift, so erzeugen diese im ganzen Jahre, dasselbe nach Abzug der Fenertage zu 300 Tage gerechnet, 6,231,375 Stude leinene Gespinnste, das Stud aus 4 Strafnen bestehend. Der andere Theil Spinner, welcher nur in Rebenftunden oder gur Winterszeit, durch 20 Wochen ju fpinnen pflegt, erzeuget, wenn man im Durchschnitte wochentlich 3 Strahne auf jeden Spinner rechnet, 3,579,525 Stud. Das Totale des erzeugten Garns beträgt also 9,810,900 Stud.

Die leinenen Garne erscheinen im Handel theils als Weber- theils als Lothgarne; und es ist fast unglaublich, zu welchen Grad der Verseinerung der beharrliche Kunststeiß einiger Spinner vorzüglich im Riesengebirge, diese Producte in unsern Tagen ge- bracht hat. Ein Stück Garn der seinsten Gattung, das 2 Loth oder 8 Quintel wiegt, ist schon keine so grosse Seltenheit mehr, denn es gibt welche, die nicht über 6 Quintel wiegen, und dennoch hat ein Stück Garn 4 Strähne, der Strähn 20 Gebinde, und jedes Gebinde 20 Fäden, der jeder 3½ böhmis

fche Ellen lang ift; folglich wiegt ein Faden von 16,800 bohmischen Ellen Lange nicht mehr als 6 Quintel. Ein Stud folden feinen Gespinnstes, das jur Werfte bestimmt ift, wird bem Spinner ju 3 bis 4 fl. bezahlt, daben aber schaft und bereitet er fich den Flache felbft. Wer aber bey diefem feinen Befpinne feinen Erwerb fucht, fann nie eine andere grobere Beschäftigung mablen, benn das feine Bespinnste fordert nicht nur ein außerst gartes Gefühl ber Finger, fondern auch beständige Uibung. befte und gleichste Webergarn wird im Leutmeriger Rreife auf der Berrichaft Rumburg, und im Bunglauer auf der Berrschaft Reichstadt gesponnen, weil in diefer Begend die mehrfte weißgarnigte Leinwand, auch viele gezogene Damaste und Tischzeuge verfertiget werden, woju man nothwendig gute, volle und moblgedrehte Garne nehmen muß. Das Lothgarn hingegen wird größtentheils am schlefischen Gebirge auf den Berrschaften Starkenbach, Branna, Gemil und Sohenelbe gesponnen. Bu Starkenbach werden diese Lothgarne zusammengefauft, und find vor dem frangofischen Revolutionsfriege größtentheils nach Solland versendet worden, mo man folde ju den einen Zwirnen brauchte, und theils unter die feidenen Beuge verarbeitete, theils auch jum Gintrag benm Schleger, und gur frinen hollandifchen Leinwand Durch diesen Sandel find jahrlich bis jum Jahre 1789 über 600 000 Gulden nach Bohmen gekommen. c. And wie bei beite bei ber Gie D

. १९६० । १९६० । १९६६ में उन स्टाइंडिस्टी इंड में उस

Die Leinwandmanufactur hat fich jest in Bobmen über die meiften Rreise dieses Landes ausgebreitet. Im Jahre 1801 maren 37,552 Weberstühle im Gang, und an Leinwebern gahlte man 58,910. Diese erzeugen jabrlich ungefahr 607,260 Stud Leinwand, welche im Durchschnittspreise ju 15 fl. an Geld 9 Millionen und 108,900 fl. betragen; wowovon die eine Salfte in die offerreichischen Erblauber, und die andere ins Ausland verdebitiret mird. Der eigentliche Sit der Leinwandmanufacturen ift der Leutmeriger, Bunglauer, Bidichower, Koniggras per und Chrudimer Rreis; doch werden in dem leg. tern Rreise meistentheils nur die grobften Gattungen von Leinwanden verfertiget. Huch im Mittelge= birge des Bohmerwaldes ift die Leinweberen schon ziemlich einheimisch geworden, besonders im Rlattauer Rreis. Die feinsten Weberleinwanden erzeugt man in Rumburg, Georgswalde, Warnsdorf und Georgenthal im Leutmeriger; auf der herrschaft Friedland, ju Rleinsfall , 3midau und Morgenffern im Bunglauer, gu Starfenbach, Sobenelbe, Urnau und Langenau im Bidschower; und zu Schaplar, Trautenau, Braunau und Polit im Koniggraper Rreife. Die Preife der gangbarften Webeleinmanden fangen an von 25 fl. bis 70 fl.; man verfertiget aber auch in Bohmen Weben, welche von 100 bis 200 fl. verkäuflich find. Eigentliche Leinwand. fabriten find im Markte Redwiß an der bapreuthifchen Grenze, und zu Bungburg, einem Dorfe im

Leutmeriger Rreife, wo sich auch eine Bleiche befindet.

Roch in der Mitte des vorigen Jahrhunderts iff die Leinwandmanufactur in Bohmen ben weitent nicht auf einen folden Grad von Cultur geffanden als jest; denn die bohmische von einer fehr geringen Gattung erzeugte Leinwand, haben die Schlefier und Sachsen noch roh bezogen, und es ift nie ein Stud weißer Leinwand aus Bohmen in auswartige Lander verfendet, fondern fogar gum eigenen Gebrauch aus Sachfen und Schlefien bezogen worden. Erft feit der Ginleitung des murdigen bfterreichischen Staatsministers unter Maria Therefia, des verftorbenen Grafen von Sagfeld, datirt sich der Flor diefer Manufacturinduftrie. Die unter feiner Leitung getroffene Garn- und Leinwandeinrichtung und deshalb erlaffene Genera-Iien vom Jahre 1750 und 1753 find ein Meister= fluck der Staatswirthschaft, und verdienen in jedem Lande, wo man die Leinwandmanufacturen einrich. ten will, angewendet zu werden. Aber erst Jofephs Riesenarm hat das vollendet, wozu die groffe Therefia den Grund legte. Richt genug, daß er dem Leinwandhandel allen möglichen Borfcub leiftete, fondern er fuchte auch alles aufzubiethen, die Fabrication derfelben zu vermehren, und durch alle ersinnliche Mittel der Geschicklichkeit der Fabrican= ten aufzuhelfen. Er bemubte fich durch baares Gelb

aus Schlefien Coloniften ju gewinnen, die zu der feinsten und besten Manufactur geschickt maren; es ging ihm zwar, wie es ben den meiften Unfiedlungen zu geben pflegt. Nachdem die Unfiedler das Beld, mas man ihnen vorgeschossen, verzehrt batten, verlieffen fie wieder ihren neugewählten Wohnplat; denn immer nur der leichtsinnige, faule, lies derliche Inquilin ift am meisten geneigt, seinen beimischen Seerd zu verlassen. Allein Joseph erreichte demungeachtet feinen 3med. Der bohmifche Gebirgemann hatte Gelegenheit gefunden, dem Schle= fier feine Runstgriffe abzulernen, und nun arbeitet er alle leinenen Maaren, den Schleper, den Battift und das damastene Tischzeug eben so gut als sein schle sischer Nachbar. Es muchs dann diese grosse, so vie le tausend Menschen beschäftigende Manufactur von Jahrzu Jahr zu einer Hohe, daß allein vom Jahre 1785 bis 1788 fich die Arbeitsstühle um 14,497, und die Inhl der Flacksspinner um 106,962 permehrt hatte; und doch soll Joseph der 3 mente nicht mehr als 280,000 fl. zur Emporhebung der Leine mandmanufacturen angewendet haben. War es alfo unrecht, daß der groffe Jo seph die Eintubr der Leinwand verbot? Zwar hat diese groffe Maschine mabrend dem frangofischen Revolutionskriege, sehr viel von ihrer Spannkraft verloren; aber es darf der Patriot hoffen, daß der auswartige Absat der bohmischen Leinwand bald wieder seine vorige Sobe erreichen werder

S. annota

Sben so befand fich vor ungefahr funfzig Jahren, außer einigen Sausbleichen, fast gar feine Comb mercialbleiche nach fach fifcher und folefischer Art in Bohmen. Aber gegenwartig find die befferen Bleis den durch die weisen Beranftaltungen ber Regierung fo vermehrt worden, das bloß in der Gegend von Schonlinde fich über 200 Garnbleichen befinden, auf welchen jahrlich über 2,400,000 Stud inlandi. fde, und über rooddoo Stud fachfifde Garne abgebleicht werden. Im Bunglauer Rreife beffehen zwar zu Friedland, Machendorf und Habendorf auch Commercialbleichen, aber die dortigen Leinwand: handler fenden ihre roben Waaren meiftens noch auf auswartige, vorzüglich Bittauer Bleichen, obgleich nirgende beffere Bleichen angebracht werden tonn ten als in diefem Rreife.

Schönlinde, befindet sich im Leutmeriger Rreise auch auf der Herrschaft Burgstein zu Lindenau eine schöne ne und vollkommen instruirte Leinwundbleiche; desigleichen bestehen zwen sehr gut eingerichtete Bleischen zu Rumburg, auf welchen die mit turtischem rothen Garne gearbeiteten schockigken Leinwanden sehr schon gebleichet werden. Auch beh dem Dorse Warnsdorf besindet sich eine Commercial Leinwand-bleiche.

Im Bidschower Kreise ift eine sehr aute und bes
trächtliche Leinwandbleiche bep dem Markte Rochlig,

fur Herrschaft Starkenbach gehörig, die ihre Waaren mit einer vorzüglichen Schönheit liefert. Eine
nicht minder bedeutende bestehet ausider Herrschaft
Starkenbach zu Rabatschow, und eine andere auf der
Herrschaft Hohenelbe zu Harta, welche nuter allen
am reichlichsten mit Bleichwaaren bedeckt wird. Auch
auf der Herrschaft Arnau sind zwey wohlbestellte
Bleichen; ferner zu Neupacka und zu Hermannsfaifen.

3m Roniggrager Rreis find die vorzüglichsten Commercialbleichen gu Frenheit, Braunau, Chwaltowig, Roftelig; Rofinis, Dpotfdna, Reichenau, Grulich, Pottenftein und Pafchnis; und auf der gu Rottenhaus im Saager Kreifebefindlichen Leinwand und Catturbleiche werden befondere die baummollenen Waaren febr fcon abgebleichet: Auch die im Czaslauer Rreis zu Tupadl angelegte Bleiche verdient in Unsehung der dafelbft febr fcon abbleichenden baumwollenen Baaren allen übrigen vorgezogen: ju werden. Im Elbogner Kreise bestehen besonders mehrere Cattun . und Muffelinbleichenneim Afchischen Bezirke, die feit kurgem für die dafelbft fich flatk! vermehrende Cattua = und Muffelinmeberen errichtet? worden find ; und einige Leinwandbleichen findet man auch ben Prag. Uiberhaupt hat Bobmen gegenwartig 124 Bleichen für Leinwand, die im Jahre 1801 von 1150 Bleichern betrieben murden.

Die vorzüglichften Garn- und Zwirnbleichen find im Bunglauer Rreife gu Gastal, Langenbruck, Bwis efau und Rrombach ; im Bidfchower zu Starkenbach, und im Leutmeriger auf der Berfchaft Ramnis, gu Schonlinde, Meudorft und Kreibig. 3m Jahre 1801 gablte man in gang Bohmen 260 Garn und Zwirns bleichen, welche .. 1686 Menfchen befchaftigen. Auf ben Ramniger Bleichen laffen allein die Berrnhuter des Jahrs über 300,000 Stuck Garn bleichen, mofür dieser Gegend jahrlich an Bleicherlohn 30,000 fl. gufließt. Erft in der gwenten Salfte des verfloffenen Jahrhunderte find diefe Garn mund Bwirnbleis den emporgekommen. Denn vorher befanden fich auf ber gangen Bohnisch Ramniger Herrschaft nur einis ge hausbleichen, auf melden des Jahre faum 4000 Stud. Garn abgebleicht murden mida gegenwartig in einem Jahre über 2 Millionen gebleicht mwerden.

Won gezogenen Tischzeugen findet sich in Bohmen eine Fabrik zu Warnsdorf im Leutmerisper Kreise, welche theils auf eigenen, theils auf ansbern unter ihrem Verlage stehenden Stühlen auf Fastikanart betrieben wird. In dieser Fabrik besindet sich ein ansehnlicher Vorrath von fünf und achtbunsdigen gezogenen Waaren, von ordinarer und seine sten Gattung, welche mit den Sachsisch Schonanern zu wetteisern im Stande sind. Uiberhaupt werden die leinenen Damaste größtentheils in der Gegend von Rumburg, Georgswalde, und Warnsdorf im

and the transfer of

Leutmeriger Rreis fabricirt, und bestehen aus Bett= zeugen, Servietten, Tafel = und Caffeetückern. Im Jahre 1801 zählte man in Bohmen 275 Fabrican= ten, welche auf 117 Stühlen für 38,563 st. gezogene leinene Waaren verfertiget haben.

Auch 3 willig und Kradl wird größten. theils in der Rumburger Gegend gemacht. Damit beschäftigten sich im Jahre 1801 gegen 192 Fabricanten auf 127 Stühlen.

Von Schleyer und Battift ift eine Fabrit zu Starkenbach von dem dortigen Grundheren Grafen von Sarrach errichtet worden, in mels der man alle Gattung von leinenem Schleger und den feinsten Battift erzeugt. Die Battiffe werden in Bob= men, besonders in der Gegend von Rochlig, Starkenbach, Branna und Hohenelbe, von 183 Fabris canten auf 108 Stuhlen fabricirt. Auch Schleper, glatter sowohl, als gestreifter und geblümter wird größtentheils in der Gegend von Rochlit, Starken. bach, Branna, Hohenelbe und Marschendorf verfers Im Jahre 1801 zählte man 1302 Schlepers fabricanten, welche auf 870 Stuhlen gegen 13,050 Stuck erzeugten; das Stuck ju 45 fl. geschapt, beträgt der Werth am Gelde 588 250 fl. Die Bate tifte und Schleger hat man sonsten ans der Schweiß, und aus Schlesten bezogen, nun aber ift man in Bohmen durch darauf gesetzte Pramien so weit ge. tommen, daß jest selbst die Schlesier die mehrsten

und besten Battisse und Schleper aus Bohmen rohbeziehen, und appretirt in andere Lander als eiges nes Product versenden.

Leinene Bander werden auf 1176 Stuh.
len von 1382 Fabricanten verfertiget. Rechnet man auf einen solchen Bandstuhl jährlich 600 Stuck, so macht das ganze jährliche Erzeugniß 705,600 Stuck. Diese im Durchschnittspreiß zu 12 fr. gerechnet, besträgt der Geldeswerth 141,120 fl. Dieser Artikel von einfachen und Zwillichbandeln wird in Böhmen am starksen im Klattauer Kreise zu Domaschlisch, Lauß und Haslau, dann auf der Herschaft Anspachversertiget.

3 wirn wird größtentheils auf der im Leute meriper Kreise gelegenen herrschaft Bohmisch = Ram. nis, befonders ju Schonlinde, Schonbuchl und Dau-In gang Bohmen beschäftigten fich bis verfertiget. mit der Verfertigung des Zwirns bis 2476 Mens fchen; und allein im Leutmeriger Rreise werden über 300,000 Stud Bwirn erzeugt, welcher ju Geld ges schlagen, gegen 400,000 Gulden am Wirth beträgt; wovon im Jahre 1798 für 121,000 fl. ins Ausland versendet murde. Dieser Zwirn wird hier aus robem Garne nicht allein verfertiget, sondern auch zugleich gebleichet und appretirt Bu den feinern Gattungen wird meistens das bohmische Gebirgs. und Lothgarn, zu dem ftarfern aber ein leichteres Webergarn genommen. Der Verfauf geschieht Stud-

weise, und jedes Stud bestehet in zwen Strabnen, deren jeder 60 Bebinde enthalt. Das Gortiment ift zweperlen, nahmlich der fogenannte Burftenzwirn und der Landzwirn. Die erfte Gattung bestehet in Dop. pelftrahnen, und 120 Gebinden, und ift auf einer 12 elligen Weife dergestalt geweift, daß ein jeder Bivirnsfaden im Umfreise 21 bohmifche Ellen ent. halten foll. Der Landzwirn ift im Umfreise furger, in der Bahl der Gebinde und Faden aber der erften Bende Gattungen sind 2, 3 und 4 drathig ju haben. Bum Raben und Stricken ift der bob. mische Zwirn vortrefflich, bingegen ift er jum Spis penfloppeln noch nicht der allerbefte; man hat aber Hoffnung, daß er bald eben fo, wie der hollandis fche Kloppelzwirn zu Spigen wird verarbeitet werden konnen, indem fich fcon wirklich eine hollan. difche Zwirn fabrit zu Starkenbach, einem Markte im Bidschower Kreis, befindet, wo die zu Harlem, Mecheln und Spfl ubliche Manipulation in Ausübung gebracht wird.

Mit der Verfertigung der Spisen beschäftisen sen sich gegenwärtig in Bohmen 16,295 Menschen, größtentheils weiblichen Geschlechts, welche jährlich für 540,600 fl. Spisen versertigen. Das Spisenstlöppeln gehört zu den eigenthümlichen mechanischen Aunstarbeiten der böhmischen Nation, und wird am stärksen im Elbogner und Saazer Rreise betrieben, besonders in den am sächsischen Erzgebirge liegenden Ortschaften, als Presinis, Sebastianberg, Sonnen-

Bleustadil, Gottesgab, Neudek, Graßliß, Heinrichsgrun, Hauerstein u. s. w Obschon diese Spispen den Niederlandischen weder in der Feinheit,
noch in der Gute gleichen, so kommen sie doch mit
den sächsischen Annaberger - Spisen überein, und
werden sehr stark in die Erb . und auswärtigen Lander verschliessen. Man macht in Bohmen Spisen,
wovon eine Elle von 5 kr. bis 4 fl. verkäuslich ist-

Sewirkte Zwirnstrümpse werden auf 309 Stühlen versertiget, besonders in Bohmisch-Ramnis, Schönlinde, Teplis, Rumburg, Schlukenau und Auspach. Sie bestehen aus zwey Gattungen, in Strümpsen aus zweysachem, und in Strümpsen aus dreykachem Zwirn. Bey der Feinheit dersselben zählt man die Maschen, und wie viel derselben auf einen Zoll im Durchschnitte gehen. Die gröbsste Gattung sängt gemeiniglich von 10 Maschen anzund hört ohngesähr bey 18 Maschen auf. Die Preisse siegen nach dem auswärts gehenden Maase der Zolle, ben jedem Zoll nähmlich um 2. fr. Im Jahre 1792 wurden 159,600 Paar Zwirnstrümpse verssertiget, deren Werth 99,750 Gulden betrug:

Duckenau, Anspach, dann in Schaflar und Brans burg und Warnsdorf, dann in Schaflar und Brans

na. Auch werden diese leinenen Tückel theils mit gefärbter Seide verfertigt, wovon das Dupend von
6 bis 12 st. verkäustich ist, theils mit rothem tür=
kischen Garn von verschiedener Größe. Diese Gat=
tung Tückel wird besonders start in der Gegend von
Rumburg, Warnedorf, Schlukenau, Anspach, Georgs=
walde, Nixdorf und Kreibis fabricirt, und ist ein
sehr gangbarer Artikel nach Italien und Polen.

Von gedruckter Leinwand sind im Jahre 1792 auf 508 Drucktischen 55 335 Stück vers
arbeitet worden; das Stück im Durchschnittspreise
zu 25 fl. gerechnet, macht 1,283,350 fl. Davon
wurde in fremde Länder verschliessen für 564,750 fl.
und in die österreichischen Erbländer für 718,600 fl.

In der Tapeten oder Wachslein wan de fabrik zu Pirkstein im Saaßer Rreise, welche dem Grasen Kinsky gehört, werden jährlich bis 3000 Stuck von verschiedenen Sattungen und Farben, einfärbig gedruckter und bunt gemalter Leinwand versertiget. Der Werth dieser Erzeugnisse beträgt jäerlich ungefähr 9000 fl., wovon ein Drittheil in die österreichischen Erbstaaten, und zwen Drittheil in auswärtige Länder, besonders nach Rußland und in das preussische Polen versendet wird.

## b. Schafwollene Manufacturen.

Im Jahre 1301 zählte man in Böhmen 50,614 Schafwollespinner: davon spinnen für beständig 29,629, und in Rebenstunden 20,985. Diese Spinner werden von den Fabriken und Meisterschaften
verlegt, welche von denselben die gekammte Wolle
erhalten, und für das gelieferte Gespinnste nach dem
üblichen Spinnfuß den Lohn bekommen.

Unter den verschiedenen Artifeln, welche aus der Schaafwolle erzeugt werden, verdient erstens die Tuchweberen bemerkt zu werden. Im Jahre 1801 befanden fich in Bohmen 11,779 Tuchmacher, welche auf 3871 Stuhlen ungefahr 150,000 Stud Tuder verfertigen. Rad mauthamtlichen Extracten find im Jahre 1796 unmittelbar ins Ausland für 1,439,800 fl. Tücher versendet worden; und außerdem ift auch ein großer Theil über Wien nach der Levante, wenigstens für 900,000 fl. abgesett worden. Uiberhaupt ift in Bohmen feit wenigen Jahren die Tuchmanufactur febr merklich gestiegen, und auch um vieles verbeffert worden, wogu befonders die beschränkte Ginfuhr der fremden Tucher, dann die Ginführung und Berbreitung der fpanischen und paouanischen Schaafzucht das meifte bengetragen haben.

Tuch fabriten befinden fich in Bohmen fol. gende:

Die in dem Städtchen Oberleutersdorf im Leutmeriger Kreise bestehende Fabrik ist nach holländischer Art eingerichtet, besitzt zwey vollkommene Walkmublen, eine Schönfärberen, und ernährt bep

5 xxxlc

800 Menschen. Es werden hier extra seine sowohl als mittelseine Tucher, am meisten aber Londrins oder Halbtücher, oder Casimire versertiget. Die jährliche Erzeugung beträgt 1000 bis 1400 Stück. Diese Fabrik, welche dem Grasen von Waldstein gehört, wurde schon im Jahre 1715 errichtet, und ist die wichtigste in Böhmen. Es wird in derselben meistens spanische Segovia- Leonesaswolle verarbeitet, und die Tücher geben den besten spanischen, englischen und hollandischen weder an Kernhastigseit und Feine, noch an Appretur und Sauberkeit etwas nach. Der Gründer der Fabrik ließ die ersten Arbeiter aus Holland kommen, und diese lehrten die hießgen Einwohner Schrobeln, Streichen, Spinsnen, Tuchwirken, Walten und Zurichten.

In Manetin, einem Städtchen im Pilsner Kreise, welche im Jahre 1787 Graf Lazanzsy erzrichtete, und zwar in einer Gegend, wo außer dem Feldbau gar keine Industrie gewesen ist. Sie ist mit einer Walke, Färberen, und Appretur versehen, und bringt folgende Artikel zum Handel: Extra seis ne Tücher aus spanischer Wolle; seine Tücher aus böhmischer, veredelter Wolle; mittlere Tücher, orz dinäre Tücher, seine Halbtücher, Ervises und Rastin. Die innere Güte, der billige Preis, besonders aber die gute Farbe zeichnen die hiesigen Tücher vorzüglich aus. Es werden in dieser Fabrik ichtlich etwa 1500 Stück Tücher versertiget.

In Bohmisch Leippa, einer Stadt im Leutmeriger Kreise. Sie wurde im Jahre 1797 errichtet, und mit einem k. k. Privilegium versehen. In derselben werden nur seine und mittelseine, und wenig ordinare Tücher fabricirt. Man verkauft die Artikel sowohl im Großen, als auch im Kleinen.

Bu Neu= Dettingen, einem Markte im Taborer Kreise, welcher dem Baron Lilienborn gehort, und ganze seine Tücher liefert. Eine Nieder= lage hat diese Tuchsabrik in Wien.

In Prag sollen sich mehr als acht Tuchfabri= canten besinden, welche ihr Gewerbe ordentlich auf Fabrikenart betreiben

Bu Reichen berg, einer Stadt im Bunglauer Kreise sind drey privilegirte Tuchfabriken. Die des J. G. Berger und Compagnie verlegt besonders die dortigen Luchmachermeister, beziehtvon ihnen die roben Tücher, und indem sie mit eigener Luchscher, Appretur und Farberey versehen ist, so last sie dieselben zu Hause zurichten. Utberhaupt besinden sich in dieser Stadt 706 Tuchmachermeister, welche 620 Stühle unterhalten, zwen Walkmühlen und schone Farbereyen haben. Im Jahre 1769 wurden hier nur noch 9000 Stück in roben unappretirten Tüchern verschlissen, dagegen man jest jährlich bey 22,000 Stück Tücher versertiget, welche nicht nur in die österreichischen Erbländer, son-

1

dern auch nach Italien, in die Turken und in die Schweitz versendet werden. Selbst mit den Hands lungshäusern zu Cherson stehen die hiefigen Verlesger in Verkehr.

Nächst Reichenberg werden besonders auch in der Kreisstadt Pilsen sehr schöne Tücker von der besten inländischen Wolle versertiget. Die jährliche Production der hiesigen Tuchmanufactur, welche ben 100 Meister beschäftiget, wird auf 3,500 Stück Tuch geschäft, im Werthe zu 122,500 Gulden, wovon das meiste nach Tyrol, in die Schweitz und nach den Reichsländern verführt wird.

Die 6 Zuch . und Wollenzeugfabrifen ju Braunau, einer Stadt im Roniggraßer Rreise an der Grenze von Glag, liefern befonders rothe, in Codenille gefarbte Tucher, welche wegen ihrer feurigen und lebhaften Farbe überall berühmt find, und fark gesucht werden. Die meiften Tuchmachermeifter verlegen fich hier theils selbst, theils machen fie auch von andern Meistern Berleger. Außer diesen Orten befist die größten Tuchmanufacturen der Taborer Kreis: zu Tabor, Bechin, Pagau, wo man großtentheils aus ungarischer Wolle ben 11,000 Stud Tücher verfertiget, zu Pilgram, Reuhaus, Ramenicz, Potschafen, Serowis und in dem Dorfe Tuczap, wo ein Jude eine Tuchfabrit betreibt. Der Chrudimer : ju Bohmifch = Triebau, Wildenschwert, Hohenmauth und Landskron, welche lettere Stadt

allein 130 Tuchmacher hat; der Czastaner: zu Kut.
tenberg, Choticborg, Teutschbrot, Humpoles und Polna mit mehr als 200 Tuchmachern; der Budweiser: zu Krumau, Budweis und Gobieslau; der Prachiner: zu Piset, Walcheirfen, Schüttenbosen,
Strakonis und Wolin; der Leutmerizer: zu Topliß; der Saazer zu Kommothau, wo auch zwep
Tuchsabriken betrieben werden; und der Königgraszer Kreis: zu Reichenau, von wo viele Tücher in
die Schweiß versührt werden. Unter diesen Orten
verlegt sich auf die feinen Kniestreicher besonders die
Töplizer, Budweiser und Neuhauser Meisterschaft.
Uibrigens zählte man im Jahre 1801 in ganz Böhmen außer den 11,779 Tuchmachern noch 224 Tuchwalker, 548 Tuchscherer, und 74 Tuchbereiter.

Mit der Verfertigung der wollenen Zeuge beschäftigen sich in Bohmen 4,513 Zeugmascher, welche auf 2,527 Stühlen in einem Jahre ben
70,000 Stück wollene Zeuge, im Werthe von eis
ner Million und 50,000 fl. verfertigen.

Wollenzeugfabriten bestehen in Bohmen:

Rreise, welche auf 40 Stuhlen betrieben wird. In dieser Fabrik, welche dem Großhandler Schmidt und Compagnie in Wien gehort, werden recht gute und wohl conditionirte wollene Zeuge verfertiget, welsche wegen ihrer vorzüglichen Bearbeitung, gleichen

Fadens, lieblichen Farben, und ächten Appretur sehr stark abgesetzt werden. Sie liefert Berkan, Camelots, Concent, Serge de Berlin, Kalamank, Amiens, Serge de Nimes und de Rome, Harbin, Chalons und Damis.

Bu Kloster Osseg nachst Toplis im Leutmerizer Kreise, welche auf 27 Stühlen betrieben
wird, und folgende Gattungen von Waaren liesert:
Berkans, Quinets, Mantelteug, Sardin, Kronrasch, Tuchrasch, Brüßlerzeuge, Molton, rothe Felba, Kattinat und Karole. Zu den Raschen wird
größtentheils die böhmische zwenschürichte Wolle gebraucht, zu den übrigen Artikeln aber die einschürichte Sächsische, von welcher die vorzügliche Güte
und Feinheit dieser Waare abhängt. Auch werden
in dieser Fabrik, welche 766 Personen im Jahre
1787 beschäftigte, baumwollene Waaren, als Sommermanchester, Nankings und Kittay versertiget,
und liesert überdieß auch wollene Strümpse.

Bu Redwiß, einem Markte im Elbogner Kreise, an der bapreuthischen Grenze, in welcher Fabrik auch leinene Waaren erzeugt werden.

Bu Glassau, einem Dorfe auf der Herrschaft Plan im Pilsner Kreise, mit welcher Zeugsabrif auch eine Schönfarberen verbunden ist.

Bu Ronsberg, einer Stadt im Klattauer Kreise, nächst der Stadt Teinis. Auch in der lettern Stadt befinden sich Wollenzeugfabrikanten.

Bu Raplig, einem Markte auf der Herreschaft Gragen im Budweiser Kreise, wo sich nebst der Wollenzeugfabrik auch viele wollene Handsqube manufacturen befinden.

Ratin= und Moltonfabriken sind im Ezaslauer Breise in den Markten Neu-Heraleh und Stecken, und in dem Dorse Pollerskirschen. Die Fabriken zu Heraleh und Polerse kirchen liefern nebst wollenen Zeugen auch schone Espagnolets in allen Farben, gestammte und gestreiste Halbtücher, u. d. gl. Auch in dem Dorse Wiesch im Czaslauer Kreise, werden viele Katisne, Moltons und Flanelle sabricirt.

Eine Fabrik in Ropen und Pferdedes et en, bis jest noch die einzige in Bohmen, befindet sich in der Stadt Teutsch bro d im Czastauer Kreise.

Ferner hat zu Wlaschim, einem Dorfe im Raurzimer Rreise, erst kurzlich der dortige Grundsherr, Fürst von Auersperg, eine Fabrik in wollesnen Strump sund Sackwaaren, sowohl auf Beinkleider, als auf ganze Bekleidungen eingerichtet, etablirt. Und ausserdem werden auch in der

Stadt Rettolit im Prachiner Rreise viele wollene Hosensacke und Strumpfe fabricirt.

Meisterschaften und Verleger in wollenen Zeugen, besonders zu Schlackenwald, Schönfeld, Carlsbad, Elbogen, Königsberg, Falsten an, Petschau, Lauterbach, Niemes, Libenau, Brauau und Plan. Die verschiesdenen Waaren, welche sie fabriciren, sind Rasch, Son, Chalon, Krep, Carole, Sarge, Mantelzeug, Quiners, Sattin, Amiens, Cassee, Barkan, Sarge des Nois und de Rome, Mesulane, u. d. gl.

Die wollene Strumpfwirkeren wird in Bohmen auf 3,753 Stuhlen; durch 1916 Meifter, 1449 Gefellen und 887 Jungen betrieben. Der Bunglauer Kreis allein erzeugt jahrlich 43,667 Dus gend wollene Strumpfe, wovon die Reichenberger Bunft mehr als die Salfte liefert. Ben den Meisterschaften in Dur, Dberleutersdorf, Toplis und Graupen werden die feinsten zwendren = auch vierdrathigen Strumpfe aus der einschus rigen Wolle verfertiget, welche wegen ihrer guten Qualitat überall bekannt find, und guten Abgang finden. Besonders haben die Duger Strumpie inund aufferhalb Landes einen farten Bertrieb, da fie fehr fein find, und den Englischen an Bute nichts nachgeben. Auch in der Gegend von Dberleutersdorf werden auf 200 Stuhlen jahrlich ben am starksen nach Petersburg gehen, welche am starksen nach Petersburg gehen, wo man Commanditen errichtet hat. Uiberdieß besindet sich eine Strumpssabrick zu Wildenschwert im Chrudimer Rreise; und viele einzelne wollene Strumpsmanufacturen werden zu Klattau, im Klattauer, und zu Bilin, Klostergrab, Strahl, Schwaz und Zuckmantel im Leutmeriger Kreise betrieben. Uiberhaupt sind im Jahre 1792 ben 136,000 Dußend wollene Strümpse in Bohmen erzeugt worden. Rechnet man im Durchschnittspreise das Dußend zu 10 st., so beträgt der Werth am Gelde 1,360,000 Gulden, wovon ins Ausland für 120,000 Gulden verschliessen wurde.

Da übrigens zur Verarbeitung der meisten wolstenen Zeuge, einschürige Wolle nothig ist, so verstient bemerkt zu werden, daß die in Bohmen, in dem Elbogner, Pilsner und Klattauer Kreise erzeugste einschürige Wolle ben weitem nicht zureichend sen, den Bedarf des rohen Materials für die hiesigen Zeugmanusacturen benzuschaffen. sondern daß ein großer Theil des Sespinnstes aus dem Sächsischen hergeholt werden muß.

Ausser diesen Manufacturen in gewirkten wollenen Strumpsen zählt man in Bohmen auch 2790 Strum pfft ricker, welche bloß aus gezwirnten wollenen Gespinnste Strümpse versertigen, und jahrlich bep 3400 Duzend gestrickte wollene Strümpse Dußend 15 bis 7 fl. kostet. Die meisten werden im Bunzlauer Kreise, dann zu Paşau im Taboerer, zu Krumau im Budweiser, und zu Schütztenhofen und Strakonis im Prachiner Kreisese gestrickt; in lesterer Stadt allein befinden sich ben 30 Strumpsstrickermeister, welche die fast in jedem Hause gestrickte Waare farben, und dann versenden.

Endlich befinden sich in Bohmen 383 Bande macher, welche auf 125 Stuhlen ben 50,000 Stuck wollene Bander versertigen. Das Stuck zu 1 fl. gerechnet, macht der ganze Betrag 60,000 fl., wos von der Verschleiß größtentheils nur in den ostere reichischen Erbländern ist. Eine eigentliche Bande fabrik bestehet zu Wie senthal im Elbogner Kreise.

fagt der Commerzienrath Schreper, "würden in Bohmen noch einen größern Grad ihrer Verbreitung erreicht haben, wenn nicht das beste Materiale ihnen durch den Ankauf der Juden wäre entzogen, verstheuert, und ein großer Theil desselben außer Lanzdes geschickt worden; woher es auch größtentheils kommt, daß unsere wollenen Fabricate noch immer gegen die ausländischen theurer zu stehen kommen." Daher auch die Regierung, als sie wahrnahm, daß der auf die Wollaustuhr im Jahre 1788 gelegte Essie in Boll von, 4 fl. pr. Centner nicht hinreiche, den

inländischen Fabricanten besondere Vortheile zu versschaffen, daß durch die immer überhandnehmende Aussuhr der erbländischen Wolle in das Ausland, der Preis dieses Materials täglich erhöhet werde, und zu befürchten sen, daß die inländischen Tuchsfabricanten endlich außer Stand gesest würden, mit Fremden auf auswärtigen Märkten zu concurriren, so ist vermög einer Mauthverordnung vom 13. May 1802 der Aussuhrs. Zoll der rohen Wolle bis auf

Die hutmanufactur wird in Bohmen von bezünfteten Meistern betrieben, welche sowohl gemeine Sute aus der Baumwolle, als auch feine aus Safenhaar bearbeiten. Man gahlte im Jahre 1801 in Bohmen 1128 Hutmacher, deren Erzeugung sich im Werthe auf 250,000 fl. belief. Man ver= fertigt in diesem Lande die schonsten Bute, welche den Englischen nichts nachgeben. Im Bunglauer Rreise werden jahrlich gegen 8000 Castorhate verfertiget, davon im Jahre 1798. 1400 Stud nach Leipzig gingen. Sutfabrifen, melde fehr [cho. ne Waaren liefern und ansehnliche Berfendungen ins Ausland machen, find zu Prag, und dann zu Weißwaffer im Bunglauer Kreise. Rächst den Pragern verfertigen besonders die Sutmachermeister ju Eger fehr gut conditionirte Bute, und verfenden davon eine betrachtliche Menge ins Ausland; vorzüglich beziehen sie die Frankfurter Meffen. Auch die Marktslecken Horzis und Kostelis im Ro.

Koniggraßer Kreise, besißen bedeutende Sutmanufacturen.

# c) Baumwollene Manufacturen.

Obgleich das erfte Materiale diefer Manufac= tur, die Baumwolle, aus fremden Staaten, befon= ders aus der Levante, durch die griechischen Raufleute bezogen wird, so hat doch die Berarbeitung derselben bereits in Bohmen eine fehr bedeutende Sobe erreicht; welches um so vortrefflicher ist, da die dar. aus erzeugten Artikel zur Bedürfniß geworden find, und vorher große Geldsummen dafür außer Land versendet wurden. Im Jahre 1801 zählte Bohmen 31,903 Menschen, welche sich bloß mit dem Spinnen der Baumwolle beschäftigten. Siergu ift der Grund durch den ehemahligen Commercien = Confes gelegt worden, indem unter der Aufficht der Com= mercien = Inspectoren im Lande viele Spinnschulen errichtet, die Spinnmeisterinnen aus bem Commer. cial = Fond unterhalten, und den Lehrlingen mahrend festgesetzter Lehrzeit täglich 2 fr. als ein Bentrag abgereichet murden. Und felbst gegenwartig wird dies se Baumwollenspinneren sehr fleißig durch die Rormalschullehrer befordert, da sie die kleinen Rinder, nebst andern Unterricht auch zu dieser fehr nüglichen Beschäftigung anleiten. Mat hat es daher mit der Baumwollspinneren nun schon so weit gebracht, daß nicht allein die im Lande etablirten Fabriken anfehn. liche Spinnfactoregen selbst verlegen, sondern auch

viele Particuliers dergleichen Spinnereyen errichten, und dann das Gespinnst an die Fabriken und Meissterschaften abliefern, welches für den einzelnen Meisster ein sehr großer Vortheil ist, indem er das Gestpinnst, so wie es zu seiner Arbeit taugt, auf dem Lager sindet, und sichs auslesen kann. So zählt nur allein Prag sieben dergleichen Fabriken, welche alle Sorten baumwollenen Gespinnstes liefern, und nebst diesen besinden sich in dieser Hauptstadt noch viele andere Spinnereyen von minderer Bedeutung. So hat die baumwollene Zeugfabrik zu Wern städtl, welche die stärkste im Lande ist, dergleichen Spinnereyen außer Prag, auch zu Klösterle, Kommothau, Vilin, Gaßdorf, Münchengräß, Wellwarn und Rastonis.

gen die Maschinen = Spinneren in Bohmen einzusühren. Dieses Haupttriebrad im ganzen Fabritwesen des Britten, wodurch er das Monopol im Handel über das Continent erringt und behauptet. Dergleichen Baumwollspinneren = Maschinen sindet man jest schon in der Graf Rottenhanischen Cattunsfabrik zu Gemmicht im Kaurzimer Kreis; in der Fürst Auerspergischen zu Tupadl im Czaslauer Kreisse; in den Cattunsabersten zu Wernstadt und Prepp der Herrn Leutenberger; zu Genstenschung mothau, wo außer den fünf Spinnmaschinen, dezen jede 36 Fäden auf einmal spinnt, und der das

zu gehörigen Krempelmaschine des Kausmanns Silberer, auch Lessig eine Spinnmaschine von 18 Fäden, nehst einer Maschine zum krempeln besitzt.

Daher sich auch in Böhmen die Baum wollz Weberen immer mehr und mehr verbreitet, so daß jest alle baumwollene Artikeln, als: Cattuntücher, Kittan, Nanking, Winter-und Sommer-Manchester Kattinate, Giengang, Piquee, Wallis, Barchette, und Moulton oder baumwollener Pon, auf 5.830 Stühlen von 8,764 Fabricanten verfertiget werden; nähmlich:

| Cattuntucher         | 4447    | Fabrikanten | 2626 | Stühle.   |
|----------------------|---------|-------------|------|-----------|
| Muffeline            | 956     |             | 1377 | -         |
| Barchette            | 363     | ompants     | 237  | Beliannes |
| Piquee und Wall      | is 1024 |             | 488  | -         |
| Nanking              | 1785    |             | 1013 |           |
| Languetten           | 31      | •           | 20   |           |
| Winter Manchester 12 |         | Option day. | . 8  |           |
| Sommer —             | 146     | ~           | 71   | o-mounts) |

Im Jahre 1798 zählte man in Böhmen 3,027 Stühle, auf welchen baumwollene Zeuge fabricirt wurden. Vergleicht man diese Zahl mit der obigen vom Jahre 1801, so ergiebt sich seit drep Jahren eine Vermehrung von 2,803 Stühlen — ein hin-länglicher Beweis von dem zunehmenden Flor der Baumwollenmanufactur in Vöhmen.

Die vorzüglichsten Fabriken auf baumwollenen Waaren sind in Bohmen folgende:

In der zu Tupadl und Setsch, welche bende auf der Herrschaft Nassaberg im Czaslauer Kreise liegen, und dem Fürsten von Auersperg gehören,
wird auf mehr als 400 Stühlen gearbeitet. Sie
liesern: Barchette, Piquee's, Duchester, Mousseline, Mousselinette, Kammertuch, Tüchel, Languetten,
u. s. w., und unterhalten Niederlagen zu Wien,
Prag und Brünn.

Die zu Rottenhaus im Saager, und zu Postupis, einem Stadtden auf der Berrschaft Gemnischt im Raurzimer Rreise, wovon die erstere auf 157 Stublen betrieben wird, gehoren dem Grafen von Rottenhan. In diesen benden Fabrifen werden folgende Waaren . Artikel erzeugt, als: Bedruckte Cattune, englische feine weiße Bige, gedruckte Wallis, Mousseline, und Kittan; weiße gestreif. te Piquec's, feinen weißen englischen Caro- Piquee, gang weiße Mousseline, Kammertucher und Wallis; mouffelinene Tucher, Roper . Barchente, gang weiße Manchester, Mouffelinkleider, u. f. w. In der Gem. nischter Cattun = Sabrit, welche eine der ersten und vorzüglichsten in der gesammten ofterreichischen Monarchie ist, wird auf 18 Tischen gedruckt, und bende Fabriken, welche mit einander in Berbindung fiehen, unterhalten zu Prag eine vollständige Rieders lage. Die in diesen 4 Fabriten, ju Rottenhaus

Gemnischt, Tupadl und Setsch verfertigten Waaren haben bereits den hochsten Grad der Boll- kommenheit erreicht.

Zu Pirkstein, einem Dorfe im Leutmeriger Rreise. Diese im Jahre 1765 errichtete Fabrik, welsche dem Grasen Rinsky gehört, sabricirt größtenstheils nur Schnürls Barchent und Futters Barchent. Außerdem erzeugt sie, auf 50 Drucktischen gedruckste Cattune, Leinwand, Tüchel u. s. w., und versenstet viele dieser Artikel nach Spanien, Portugall, Rußland, Pohlen und Italien.

Die 3 Cattunfabrifen ju Wernftabtl im Leutmeriger, und zu Kosmanos und Prept ben Reichstadt im Bunglauer Rreife, gehoren den Brudern Leitenberger. Erstere beschäftigt 20, die zweyte 24, und die lettere 40 Drucktische. Sie liefert: englische feine braune Cattune, und von ver= fciedenen Boden, mit großen und fleinen Deffeins; ordinare Cattune und Bis, mit weißen und mit gefarbten Boden, von verschiedenen Muftern; Rittap von verschiedenen Deffeins; Mankings von verschiedenen Muftern, Roper von verschiedenen Deffein; gedruckte Zucheln von verschiedener Große, Feine und Beichnung. Diese Fabriken haben, wie ich bereits erwähnt habe, die englischen Spinnmaschinen auf Baumwolle eingeführt. An gedruckten Tucheln allein liefert die Fabrik zu Rosmanos jahrlich bep 5000 Dugend.

In Bohmisch Leippe, einer Stadt im Leutmeriger Rreise, besinden sich zwen Cattunsabristen, deren eine dem Franz Michel und Kompagnie, die andere dem Graf und Heisch mann zugehörig ist. Die erste wird auf 18 Drucktischen betrieben, und versertiget: Bige und Cattune von englischer Urt, und von verschiedenen Dessein, Raustings, Kittaps und Tückeln.

In der zu Ruttenberg im Czaslauer Rreisse von einem Kaufmanne angelegten Baumwollensteugfabrik werden Piquee, Barchent, Köper, und die zum Druck nothigen Cattuntücher fabricirt, das her auch mit derselben eine Druckfabrick von 20 Tisssen verbunden ist.

Die Baumwollenzeugfabrik zu Raaden im Saaßer Kreise gehört dem Grafen von Thun, und verfertiget: Kittan, Kattinat, Piquee und Sommermanchester, wozu zo Stuhle im Gang erhalten werden.

In der königlichen Stadt Rakonis wird eine Fabrik in baumwollenen Artikel auf 25 Stühlen bestrieben; auch in der Zeugfabrik zu Klösterle im Saaper Kreise, verfertiget man Baumwollwaaren.

Bu Rommothau unterhalt Weikard der Jungere eine Cattunsabrik; und im Chrudimer Kreise werden dergleichen neuerrichtete zu Ch tudim und Landsfron betrieben.

Auch die zu 3leb einem Markte im Czaslauer Kreise, ist erst in neuern Zeiten errichtet worden; deßgleichen die Sattunfabrik zu Königstadtl im Bidschower Kreise.

Im Bunglauer Kreise hat zu Niemes eine Cattunfabrik der Fabrikant Starke; ben dem Dorsse Schlag nachst Reichenberg Philipp Bater und Compagnie, und zu Münchengräß sind des ren drey errichtet worden.

Der Königgräßer Kreis besist Cattunfabriken: zu Opotschna, mit welcher zugleich eine Cattuns und Leinwanddruckeren von 11 Tischen verbunden ist; zu Grulich, welche Johann Bosert unterhalt; serner in der k. Leibgedingstadt Königinhof, und endlich zu Senftenberg. In dieser letztern Fastik besteht zugleich eine Baumwollspinneren auf zwen Maschinen, deren jede 15 Fäden spinnt.

Außer den bereits genannten Cattunfabriken zu Pirkstein und Wernstadtl sind im Leutmeriger Kreisse noch solgende: zu Georgswalde, welche dem David Wendler zugehört; zu Georgenthal zwey, in denen man Manchester, Duchester, Pisquee, Wallis, Nanking, gedruckte Tückel, damassienes Tischzeug, u. s. w. erzeugt; zu Linden au,

deren Besißer Schlägel und Ruprecht sind; zu Schönlinde mit 38 gangbaren Drucktischen; zu NiederLiebich ben der Stadt Böhmisch Leippe, und endlich zu Rumburg, wo Nankings, Piquees, Cattune, Mousseline, mousselinene Tücher, Manchester
Wallis, u. dgl. fabricirt werden. Die zu Rumburg
erzeugten Nankings gehen größtentheils nach Italien, und zu diesem einzigen Artikel wurden im Jahte 1798 bloß hier und zu Warns dorf 200,000
Pfund Baumwolle verarbeitet.

Ferner besinden sich im Elbogner Rreise 11 Fastrisen, welche verschiedene baumwollene Waarenarstiseln versertigen, als: Cattuntücher, glatte, gestreiste und geblümte Mousseline, Wallis, Piquee, u. dgl. Davon sind zu Eger zwey; im Aschischen Besirke, wo am häusigsten Mousselin versertigt wird, drey; die zu Falkenau hat 41 Stühle im Gang; zu Grasliß 30; zu Heinrichskirchen 51; zu Schönbach 70, und die zu Gaßengrün 24 Stühle. Eine Mousselinsabrik besteht zu Seeberg, einem Dorse 2 Stund von Eger entsernt.

In Prag findet man 5 Fabriken auf Baumwollwaaren, worunter die Graf Sweerts Sporkische, und die des Joseph Steprer, welche in Wien eine Niederlage hat, die wichtigsten sind.

Rebst diesen baumwollenen Zeugen werden in Bohmen, besonders zu Prag, wo sich auch eine

Dupend 3 und 2 drathige baumwollene Strümpse und Schlashauben auf 350 Stühlen versertiget. Das Dupend im Durchschnittspreis zu 9 fl. gerechnet, macht 108,000 fl. Nach Prag besitt die stärfse Fabrication der baumwollenen Strümpse der Bung-lauer Kreis, welcher jährlich ben 1650 Dupend erstugt.

Die Einfuhr aller Gattungen der baumwollenen Erzeugnisse ist vermög Zollpatent vom 2ten Jänner 1788 verbothen. Um dagegen aber den Absat der im Lande verfertigten Baumwollwaaren in das Ausland zu begünstigen und zu befördern, ist einem Hofdecretes von 1800 zufolge, der für diese Waaren in dem allemeinen Zolltarisse vom Jahre 1787 mit 5 fr. bestimmte Aussuhrszoll herabgesetzt worden, und wird nun von Mousselinen und Kammertüchern nur 1½ fr., von ganz Cattunen 1 fr., von Halbcattun ifr., von Barchent und Piquee 1 fr. vom Pfund eingehoben.

#### d) Geibenmanufacturen.

Im Jahre 1801 zählte man in Böhmen 340 Seidenzeugmacher. Dieser Industriezweig ist erst durch die Unterstüßung der Kaiserinn Maria Thezte sia besonders in Prag eingeführt worden, wo jest auf 166 Stühlen verschiedene seidene Zeuge sabricirt werden. Man liesert Taffte aller Art, Grost de Tours, Caroles, Besours, platte und sasonirte

Atlasse, Halbatlasse, sogenannte Prussiennes, Dros guets, Stoffe, Damaste, Felpe, Sammete, seide= ne Tückeln, Shawl, Flore oder Dünntücker von versschiedener Gattung, Gaze und verschiedene halbseide= ne Modezeuge. Der Werth aller dieser Waaren wurde im Jahre 1792 auf 244,260 fl. angeschlasgen, wovon der Verschleiß bloß im Inlande statt sindet.

Won seidenen Bändern werden in Bohmen bloß die Gros de Tours Bänder auf den Handstühlen gemacht; die Atlas - und Taffetbänder von
schweißer Art aber aus Wien bezogen. Im Jahre
1801 zählte man dergleichen Handstühle 483, welche
von 630 Fabricanten betrieben wurden. Die seide=
nen Bänder unterliegen der Commercialstemplung,
und die Einsuhr derselben vom Auslande ist verbothen. Eine seidene Bandsabrik sindet man zu Prag,
welche von Pichler unterhalten wird.

Seidene Strümpse werden größtentheils zu Prag auf 70 Stühlen versertiget. Man liesert sie von verschiedenen Façons, und zwar von der ge-wöhnlichsten bis zur seinsten Gattung. Nebst den Strümpsen werden auch seidene gewirkte Säcke zu Beinkleidern, Geldbeutels, u. s. w. sabricirt. In der zu Prag bestehenden Seiden strump ffabrik werden seidene Strümpse erzeugt, welche an Feinsheit, Schönheit und gutem Geschmack selbst den Parisern nichts nachgeben, und von denen man hier immer ein ausehnliches Lager sindet.

## e) Papiermanufacturen.

In Bohmen besinden sich jest 106 Papiermuhlen, welche von 782 Papiermachern betrieben werden, und alle Gattungen von Papier erzeugen; doch
ist das hier versertigte Post-Imperial- und Regalpapier dem Englischen in der Feine und Güte noch
nicht gleich. Das schönste und seinste Papier, wird
gegenwärtig in diesem Lande zu Niederein siedel und Pensen im Leutmerizer, in dem Städtchen Semil im Bunzlauer, zu Trautenau im
Königgräßer, zu Swietla im Czaslauer, und zu
Krumau im Zudweiser Kreise versertiget.

# Die Papiermublen find:

Im Elbogner Kreise: zu Joachimsthal dren, im Ascher Bezirk zu Grün, Neuburg und Nieder = Reuth fünse, zu Fleusen, Altssattel, Hauenstein, Oberhals, Liebstein, Pirskenhammer auf der Herschaft Petschau, zu Steingrub, Weippert, Hartenberg, und Milstizau, in allen

Im Leutmerißer Kreise: zu Penken, Niedereinsiedel, Gastorf, Niederleutersdorf, Schürgswalde, Steinmühle, Groß= Wöhlen, ben Außig, Töplis und Duchs

Im Saaper Kreise: zu Pürken ben Kommothau, Jörkau, Raaden, Neundorf, Brür, Presniß, und Nottenhaus

Im Bunglauer Rreise; gu Ferdinands=

21

1 - 2001

| thal auf der Herrschaft Friedland, zu Gemi-   |    |
|-----------------------------------------------|----|
| le, Reichstadt zwen, Niemes, Neustädtl, zu    |    |
| Habendorf auf der Herrschaft Reichenberg, und |    |
| zu Radl auf der Herrschaft Swigau .           | 8  |
| 3m Koniggraper Rreife: ju Trantes             |    |
| nau zwen, Felsborf, Rakonis, Schaplar, und    |    |
| Sanstenberg                                   | 6  |
| 3m Bibfcomer Rreife: zu Sobenel=              |    |
| De, Forft, Langenau, Schwarzenthal, und       |    |
| Wildschüt                                     | 5  |
| Im Chrudimer Rreife: zu Grufchau              |    |
| zwen, Pardubis, Worel, Swidnis, Nado-         |    |
| schin, Chopen, Samest, und zu hinterwasser    |    |
| auf der Herrichaft teutsch Bieli zwen .       | 10 |
| Im Czaslauer Rreise: zu Ledatsch,             |    |
| Swietla, Studenes, Rasow, Bahradfa, Ro.       |    |
| nau und Spieldorf auf der Herrschaft Polna    | y  |
| Im Budweiser Rreife: zu Krumau                |    |
| zwen, Pflanzen ben Gragen, Kaplig, Chlumes    |    |
| und Plas                                      | 6  |
| Im Taborer Kreife: ju Roth . Ret-             | Ä  |
| fdus, zu Rohogna ben Pilgram, zu Lechsen-     |    |
| hof ben Neuhaus, zu Woporzan, zu Albern       |    |
| auf der Herrschaft Reubistrig, und zu Rzek    |    |
| auf der Herrschaft Radenin                    | 6  |
| Im Prachiner Kreise: zu Berg = Rei.           |    |
| chenstein, Horazdiowiß, Welhartis, Czernie-   |    |
| tis, Giftes auf der Herrschaft Drohowl, und   |    |
| zu Rodobis auf der Herrschaft Warwaschan      | 6  |

- Lorente

| Im Klattauer Kreise: zu Wollenau.                                             |   |
|-------------------------------------------------------------------------------|---|
| auf der Herrschaft Bezdikau, Janowis, Raut,                                   |   |
| Teinis, Ober = Neuern, Ronsberg, Kollines                                     |   |
| und Gocfan                                                                    | 8 |
| Im Pilfner Kreife: zu Kurschin,                                               |   |
| Mies, Plan, Strobel, und ben der Stadt Pilsen                                 | 5 |
| Im Berauner Kreise: zu Jarkowis                                               | 1 |
| Im Raurzimer Kreise: zu Rzehenig auf                                          |   |
| der herrschaft Pischeln, und ben Gemnischt                                    | 2 |
| Im Rakoniger Kreise: ben der f.                                               |   |
| Stadt Rakonik                                                                 | 1 |
| der Herrschaft Pischeln, und ben Gemnischt<br>Im Rakoniger Kreise: ben der k. | 2 |

In allen 106 Papiermublen.

Bur Emporbringung der Papierfabrication in Bohmen wurden unter Joseph dem 3menten alle Lumpendistricte aufgehoben, und Jedermann verstattet, nicht nur Lumpen fammeln zu konnen, fondern auch Papierfabrifen zu errichten. auch diese weise Anstalt Josephs II. ift leider nicht ungemigbraucht geblieben. Denn wenn man vorber nur beimlich exportirte, fo ftellte man jest gang offentlich eine Menge Sammler an, und da die Ausfuhr verbothen ift, werden die feinern Lumpen aussortirt, in Pappendedel verwandelt, und dann in großen Ballen und Ruften die Eibe hinauf, bis nach Solland verschickt; der Sollander hat dann nur die leichte Mube, den halben Beng wieder aufzulos fen, und in Papier ju verwandeln. Dadurch wird dem bohmischen Papiermacher das nothige Materiale entzogen, woraus denn ben dem jest viel großern Papierbedarf in Bohmen Mangel entsieht. — Bielleicht ware es besser, wenn man so wie in der prensischen Mittelmark in jeder Provinz ein oder mehrere Lumpen-Magazine errichtete, woraus der Fabricant ohne Unterschied seinen Bedarf jederzeit zu sizirten Preisen geliesert, erhalten kann, wodurch nicht nur ben einer bessern Einrichtung des Sammlers eine ungleich größere Menge Material herbengeschaft werden, sondern auch vielleicht um ein Drittel mehr Papiersabriken bestehen konnten.

Eine Papier = Tapeten = Fabrik befindet sich zu Prag, in welcher man papierne Spalliere von verschiedenen Dessein und gutem Geschmack versfertiget; und eine wohl eingerichtete Dosenfabrik von Papiermaschee zu Rumburg, wo man auch andere lackirte Waaren, z. B. Casseebretter, sauber gemalt, vergoldet und radirt; Spieltassen, Tobackspfeisenköpse, u. dgl. fabricirt. Eine Fabrik von gemalten, gesärbten und Cattunpapier, welche sehr schone Waare liesert, besteht zu Kaplis im Budweiser Kreise.

Spielkartenfabrikanten befinden sich zu Prag, Neuhaus und Budweis. Die zu Neuhaus im Taborer Kreis erzeugten Spielkarten haben wegen ihrer feinen, sesten, und glatten Compacticität den Vorzug, und werden daher sehr stark nach Wien und andere fremde Länder versendet. Die Einfuhr frem= der Spielkarten, papierener Tapeten und der Papier= maschee = Artikel ist verbothen.

### f) Ledermanufacturen.

Die Lederbereitung geschieht theils durch Lohoder Rothgerber, theils durch Weiß und Semischgerber, und theils durch Corduan- und Pergamentmacher.

Lohgerber zählte man im Jahre 1801 in Böhmen 1753, welche mit Fichten Eichen oder Birkenloh, imgleichen mit Knoppern das Sohls oder Pfundleder, und das Rinds-Oberleder ausarbeiten. Das hier erzeugte Sohlleder ist aber von keiner so guten Qualität, als das in. Wien und Preß-burg ausgearbeitete; daher auch ein großer Theil desselben aus diesen bepden Städten bezogen wird. Die Erzeugung des in Loh ausgearbeiteten Leders betrug im Jahre 1796, bey 441,635 Stück, an Geldeswerth 650,005 st.

Semisch = und Weißgerber, welche aus Schaaf= Ziegen= und Kalbsfellen, dann aus Ochssen = Reh = und Gemsenhäuten das sogenannte Weiß. und Semischleder zubereiten, sind in Bohmen 1010. Im Jahre 1796 sind an Weiß = und Semischsellen für 265,550 fl. ausgearbeitet worden.

Corduanleder wird in Bohmen nur wenig er-

wiß, einem Dorfe im Berauner Rreise, besindet sich eine Leder fabrik, in welcher jährlich an 20,000 Stuck Felle nach Semischer, Brüßler, Dasnischer Art bereitet werden. Im übrigen haben die stärkste Ledersabrication der Bunzlauer Kreis, und besonders auch die Städte Eger, Kommothau, Hohen mauth, Königinhof und Nettolitzim Prachiner Kreise. Eine Juchtenfabrik soll sich in Kollin besinden.

Die Lederbereitung haben die Juden in Bohmen bennahe ausschließend an sich gezogen, wodurch
diese Waare nicht nur schlecht gearbeitet, sondern
auch nach Belieben vertheuert wird, indem sie mit
rohen Hauten fast einen Alleinhandel treiben.

Im Jahre 1801 jahlte man in Bohmen 557 Handschuhmacher, und drey Fabriken, welche les derne Handschuh verfertigen. Die eine ist mit der Ledersabrik zu I duch ow it verbunden, und liesfert das Jahr hindurch über 24,000 Paar lederne Handschuhe, die andern zwey bestehen zu Prag, und werden von den französischen Emigranten Stesphan Boulogne, und Jean Lünet betrieben. Diese beyden letztern liesern bloß auf pariser, spanische und dänische Art verfertigte, theils weiße, theils gestärbte Mannssund Frauen Handschuhe. In Bohmen werden überhaupt für 85,000 st. lederne Handschuhe

schuhe

schuhe verfertiget, und damit auch ins Ausland ge-

Fabriken, welche aus Ralb = Schaaf = und Bies genfellen Pergament verfertigen, find in Bohmen zu Eger und Prag; und die zahlreichsten Schuhmas cher, welche größtentheils für die k. k. Militär Des conomie arbeiten, findet man zu Nettolis und Elchenis im Prachiner, und zu Skutsch im Chrudimer Kreise.

# g) Verschiedene Fabricate aus dem Thier: und Pflanzenreiche.

In Bohmen werden viele Drechslermaaren aus Solz, Bein, Sorn und Metall auf den Drehmaschinen verfertigt. Die meisten und fconften Drech slerwaaren liefert Rumburg, in welcher Stadt allein 28, und in den umliegenden Dorfern 17 Drechslermeister sich befinden. Waaren bestehen großtentheils in Tabakspfeifenrohren aus Sorn und Bein, und werden sowohl auf den inlandischen Markten abgeset, als auch auf den Messen zu Frankfurt an der Oder und zu Leipzig, ungeachtet fie auf der lettern die Concurreng mit den Dresdner Artifeln diefer Art aus= holz= und Spielmaaren fazuhalten haben. briten, nach der fogenannten Berchtolsgadner Art, giebt es im Saager Rreise auf der Berrschaft Rothenhaus zwen, die eine zu Rallich, und die

andere in dem Stadtden Ratharinaberg an der fachsischen Grenze. Diese benden Fabriten lies fern alle in der Handlung gangbare aus Solt ge= drehte Artifel, besonders viel Spielzeug, die in weit entlegene Lander nach Rugland, England, und fogar nach Indien verführt werden. Auch gu Duch s wird eine Fabrit in Solzwaaren von dem Grafen Wallenstein unterhalten; und der Drechsler Johannes Soulz ju Grulich im Roniggrager Rreife verfertiget befonders febr fleine niedliche Figuren, fowohl im antifen als modernen Geschmacke, und ver= fendet fie nach Breslau, Wien, Brunn, Prag u. f. w. Pfeiffentopfe aus Fladerholz verfertiget, und febr fauber mit Tombak beschlagen liefert der Fabricant Tutfde gu Bobmifd = Liffa im Bunglauer Rreise; und die Unterthanen der Berrschaft Semil, besonders die Ginwohner des Dorfes Pollau, verfertigen verschiedene Arten von Chachteln, Siebe und Buchbinderdeckel, welche in alle Sauptstädte und Lander der ofterreichischen Monardie handlungsweise verführt werden. Auf der Berrfcaft Rrumau im Budweiser Rreise, werden viele Holzschuhe gemacht, wovon das Paar 3 bis 4 tr. Der Vertrieb damit ift größtentheils nach Rettolis, Pisek, Strakonis, u. s. w., wo sie auf den Martten verfauft werden.

Auch sogar auf die Bearbeitung des Schilfs erstreckt sich die Industrie der Bohmen. Die Einwohner des Städtchens Backowen im Bunzlauer Areise stechten davon Schuhe, Decken, Hutchen, und mancherlen Korbchen, welche Waaren nebst dem Verschleiße auf den inlandischen Markten, auch in ansehnlichen Ladungen jährlich nach Prag und Wien versendet werden; ja es sollen von diesen Producten selbst bis nach Triest Versendungen gemacht wers den. Den rohen Stoff dazu nehmen die Fabricansten aus den nahen Teichen der Herrschaften Münschengraß, Weißwasser, Hirschberg, Rosmanos, Rost, Swigan, und Brzrzno.

Eine neue Art Englischer Strohsesseln, die sich sehr schön ausnehmen, versertiget man zu Kaaden, einer Stadt im Saager Kreise. Sie werden aus Buchenholze gearbeitet, und sodann lackirt. Das Stück kostet i fl., und die Niederlage davon ist in Prag. Sehr schöne Strohhüte aber von verschiedener Art, glatte, mit Seide, gerändete, u. s. w. werden zu Rumburg fabricirt.

Rienruß fabriken bestehen zu Joachimsthal und Albsterle; und die Pottaschen siedere yen
beschäftigen 842 Fabricanten, welche jährlich ungefähr 17,000 Centner Pottasche erzeugen. Da aber
von diesem alcalischen Salze in Böhmen gegen 80,000
Centner zur Betreibung der Glashütten, blauen Farbwerke, Bleichen, Färbereyen, und mehr andern Manusacturen ersordert werden, so muß der abgängige
Bedarf größtentheils aus Hungarn und Mähren bezogen werden. Die vorzüglichsten Flußsiedereyen sind

zu Worel, Kralowiş, Hammerstadt, Kaurzim, Kollin, Bohmisch= Brot, Chlumeş, Nettoliş, Kernsaş, Ciniowes, Dinokur, Wotiş, u. s. w.

Eine Harrasbandfabrik sinder man zu Taus im Rlattauer Kreise; und in der Stadt Niesder-Rreibnis sowohl als in deren Umgegend wird eine große Menge von Drath = und Pfersdehaar-Siebboden verfertiget, und damit ein ansehnlicher Handel in die Seestadte, selbst bis in die Türken, getrieben.

Bu Wladolit, einem Dorfe im Chrudimer Kreise, besindet sich eine Fabrik in ganz feinen, gerollten und sogenannten schwäbischen Gräupchen und Gries, deren Debit meistens nach Pras
geht. —

Fisch bein fabriken giebt es zu Prag und Bohmisch. Leippe, deren Erzeugnisse größtentheils im Lande verschließen werden. Die Einfuhr der zubereiteten Fischbeine ist verboten. Zu Prag wird auch eine Chocoladesabrik, und eine Fabrik in Franzosischen Rerzen betrieben.

Die zu Lochkow im Rakoniger Kreise bestes hende Cichorien = Raffinerie hat sich bereits zu einer solchen Vollkommenheit erhoben, daß sie schon mehrere 100 Centner Cichoriencassees erzeugt und abseset. Was die Güte dieses Rassinats betrifft, so will ich hier den Bericht ansühren, welchen die Prager medicinische Facultat darüber dem Landesgubernium erstattet hat: "Die Probe des von Delorme erzeugten Cichoriencassees hat alsen Benfall gesunden, und hat sich in verschiedenen Berhältnissen mit arabischem Cassee, und auch für sich selbst abgekocht, dem Geschmacke nach vorzügelich empsohlen. Selbst der Probe des in der besten ausländischen Fabrik erzeugten Cichoriencassees war man nicht im Stande vor der vorgedachten eisnen Borzug einzuräumen."

Eine Krappfabrik wird zu Prag von dem Ausländer Pickard unterhalten; und zu Paşau im Taborer Kreise, wird von Hypolit Wey= wara sehr viel Waid und Röthe erzeugt, und damit ein bedeutender Handel getrieben.

Tabaksfabriken giebt es in Bohmen zwey, die eine befindet sich zu Goltsch Jenikau, und die andere zu Prag. Sie werden von der k. k. Kammer administrirt, indem der Taback ein landessfürstliches Aerarialgefälle ist.

Die Brantweinbrenneren wird am starksten zu Leutomischl und Hohen mauth im Chrudimer Kreise, betrieben. In der erstern Stadt stehen 300 Kessel, welche auch Rosoglio liesern, im Betriebe, und in letterer 40. Branntewein und Rososlio aller Sorten wird auch zu Prahatit, einer Schutstadt im Prachiner Kreise, gebrannt, und dasbey auch Melissengeist, Seisengeist, Spiritus nitr.

dulcis, Balfam, Chocolade, u. dgl. fabricirt. Eine Liqueurfabrik findet man zu Prag.

den zu Prag, Kuttenberg und Prachatis betrieben. Besonders beschäftigen sich mit der Verfertigung diesfer Artikel sehr viele Hände zu Kuttenberg im Czasslauer Kreise, und die dortigen Kaufleute machen grosse Versendungen damit.

Die erste Zuckerraffinerie wurde im Jahre 1785 zu Königfal, unweit Prag, mittelst eingelegten Actien, errichtet; und da zur Emporbringung derselben die Einfuhr des fremden Zuckers im
Jahre 1789 verboten wurde, so hat sich die Erzeugung des Zuckers in dieser Königssaler Naffinerie
dergestalt vermehrt, daß im Jahre 1790 folgende
Qualität erzeugt wurde:

An raffinirten Buder . 21,960 Bentner.

— Бугир . . . 4,146 —

melches an Geldeswerth über 1½ Million fl. beträgt. Als aber dieses Verbot in den folgenden Jahren wieder aufgehoben wurde, so ist die Königsaler Zuscherraffinerie so herabgesunken, daß sie jest nur noch auf vier Kessel betrieben wird, und des Jahrs kaum 7000 Centner ihres erzeugten Zuckers abzusetzen im Stande ist. Nebst dieser Zuckerraffinerie besteht in Vohnen noch eine andere im Königgräßer Kreise, zu Neuhof oder Neustadt an der Mettau,

welche so wie die erstere, weißen und braunen Randis, Raffinat ff., Raffinat f. Melis, Lumpen und Sprup liesert. Beyde Raffinerien beschäftigen jest 33 Fabrikanten, und konnten weit mehr Zucker erzeugen, da sich der Zuckerbedarf in Bohmen auf 24,000 Centner erstreckt.

### h) Metallfabriten.

Nach dem Schematismus auf das Jahr 1802, welchen die königliche Gesellschaft der Wissenschaften zu Prag herausgibt, befinden sich in Böhmen 179 Eisenwerke, in welchen Guß = und geschmiedetes Eisen, schwarzes und weißes Blech, von 2517 Fabriskanten erzeugt wird.

Im Berauner Areise sind die vorzüglichsten Sife werke: zu Horzowih und in der Umgegend, mit 5 Hochdsen, 9 Stabhammern, 2 Zainhammern, 1 Blechhammer, und 2 Drathhammern, die zusammen über 100 Menschen beschästigen, und bey 36,000 Centner Eisen erzeugen. Die hiesige Eisensußanstalt ist vortresslich, und vom Grasen Wrb na errichtet worden. Sie liesert die seinsten Artikel von Eisen, so rein und schön, als wären sie aus Zinn oder Bley gegossen, Hierzu hilft die besondere Reinigung des Metalls, welche man selbst bey der sächsischen Fabrik des Grasen Ein siedel vermissen soll. Die andern Eisenwerke des Beranner Kreises bestehen auf der Herrschaft Ihirow zu Neu-dos, Swegkowis, Dobrziev und Straschis, welche

besonders viele Artilleriegerathschaften liefern; dann auf der Herrschaft Dobrzisch zu Althütten, Dusch nick und Obeşniß; auf der Herrschaft Königshof zu Karlshütten und Poppowiß; auf der Herrschaft Gines zu Reikowiß, und endlich auf dem Sute Hlubosch.

Im Rakonişer Kreise: zu Nischburg 'und Allthütten oder Stara Hut auf der Herrschaft Pürgeliß mit 2 Hochdfen und 4 Hämmern, deren jähr= liches Erzeugniß .895 Centner Eisen beträgt.

Im Dilfner Rreife: ju Frauenthal und Rei= denthal auf der Berrschaft Mayerhofen, wo jahr= lich an Guswerk 206 Centner, an Blech 30,819 Baff. an Zahneisen 2114, Radraf Gifen 1262, und ord. Gifen, 5494 Centner erzeugt werden. Ferner zu Chrast, Hradischt und Horomislig zur Stadt Pilsen gehörig, welche Werke 21,872 Centner Gifen erzeugen; auf der Herrschaft Tepl zu St. Christoph, Gifenwerfer und Bahnhammer; ju Brennporitschen, Mittrowig, Raufalka und Swizdialka auf der Herr= schaft Brennporitschen, ju Lopapka auf der Herr= schaft Strahlau; zu Darowa auf der Herrschaft Radwig, zu Loschowig auf der Herrschaft Preitenftein; zu Seimhaufen auf der Berrschaft Ruttenplan; gu Gradek und Padrt auf der Berrschaft Mirbschau; und endlich zu Betlitsch und Rofigan. Das jährli= Erzeugniß in diesem Kreife au Gifen 60,037 Centner.

Im Elbogner Kreise: ben Grun, Neudeck und Ernestgrun; ferner auf der Herrschaft Heinrichs=grun zu Rothau, und zu Perlsberg auf dem Gute Rokendorf. Die Eisenproduction beläuft sich in diessem Kreise des Jahrs auf 18,300 Centner. Blechsbammerwerke sind hier drey zu Rothau, und einer zu Neudeck.

Im Bunglauer Areise besinden sich ein Hochofen und fünf Eisenhämmer auf der Herrschaft Niemes zu Rummer und Merzdorf, und ein Hochofen
und 4 Hämmer auf der Herrschaft Hirschberg, welde zusammen 8188 Centner Eisen jährlich liefern.
Auch ist auf der Herrschaft Nawarow ein wichtiges
Eisenhammerwerk vorhanden.

Eisenwerke sind im Bidschower Kreise zu Friederichsthal und Ernstthal auf der Herrschaft Branna, und zu Rudolphsthal auf der Herrschaft Hohenelbe, in welchen auch Eisenwaaren aller Gattungen versfertiget werden.

Im Königgräßer Kreise: zu Raudnen und Klein = Stibnicz auf der Herrschaft Reichenau; und im Chrudimer Kreise zu Czikanka auf der Herrschaft Richenburg, wo jährlich gegen 1300 Centsner Eisen erzeugt werden.

Aralowiß; im Laborer auf den Graf Sternbersgischen Herschaften Ezernowiß und Serowiß; im Budweiser auf den Herrschaften Graßen und Shlumeß, wo auch eiserne Aunstsachen, namlich Mesdaillons, Figuren u. d. gl. sabricirt werden; im Rlattauer auf der Herrschaft Grünberg, und zu Kauth; im Prach in er auf den Herrschaften Rossenthal und Schlüsselburg; endlich im Kaurzismer Rreise zu Krziwoleg auf der Herrschaft Kammerburg. — Nach Schrepers Angabe soll sich in Böhmen die jährliche Production des rohen Sissens auf 193,400 Centner belaufen.

Eisendrath Jugwerke hat Bohmen im Elbogner Kreise 12 ,welche sich zu Grün, Neudeck, Wiesenthal, Joachimsthal, Stolzenhan und Seesberg besinden; im Saaßer Kreis zu Grundmühlen und Christophshammer; im Pilsner zu Strahlau, und im Berauner Kreis auf den Horzowißer Eisenswerken. In allen diesen Fabriken werden des Jahrsgegen 1600 Centner Eisendrath von 293 Fabricanten versertiget.

Feuergewehrfabriken befinden fich zu Weipert im Elbogner, und zu Weresdorf

im Saager Rreise, welche ihre fabricirten Feuerge. wehre aber größtentheils in das f. f. Prager Beughaus liefern. Außerdem werden auch ju Carls= bad und Bohmisch = Liffa fehr gute und fchene Feuergewehre verfertiget. Im Jahre 1801 gable te man in Bohmen 81 Waffenschmiede, welche ihre Erzeugniffe meiftentheils ins Militarzeughaus ab. liefern. In der Waffenschmiede gu Stockau bep Klentsch im Rlattauer Kreise werden auch verschiede= ne andere eiserne Instrumente und Gerathschaften verfertiget. Genfenschmiede werden in Bohmen 59 ge= gablt. Die meiften find im Budweifer Rreife, befonders ju Bettwing wo sich auch ein Sichelhammer befin-Die mehrsten Nagelschmieden find im Berauner Kreise zu Horzowis, Gines und Hlubosch; und eine Blechloffelfabrit besteht zu Horzowiß.

Die vorzüglichsten Messerschund eisenarbeiter prag und Carlsbad. Die Stahl und Eisenarbeiter in letterer Stadt wissen besonders die Damascenersarbeit ganz vortrefflich nachzumachen, und liesern auch sehr schone mit Gold und Silber eingelegte Messer, Schlüsselhacken; Schreibsedern, Stockknöspse, Scheeren, u. d. gl. Auch ben den Prager Messeschen seine seine derschmieden werden sehr seine, nach englischer Art gemachte Waaren sabricirt. Sie versertigen besonsders nachsolgende Artikel: Etuis, Manns auch Frauenmesser; seinere Etuimesser mit chirurgischen Instrumenten, mit Reißzeugen, n. d. gl. Verschiesdene Mundbestecke, Taschenbestecke mit Messer, Saschene Mundbestecke, Taschenbestecke mit Messer, Saschene Mundbestecke, Taschenbestecke mit Messer, Saschene

bel und Loffel, Federmeffer, Stopfelzieher, u. f. w. Tafelmeffer nach verschiedenem Geschmacke, mit und ohne Seft; mit Gabeln, indianischen Solzgriffen, filbernen, goldenen und andern Einfassungen; Federschneidemaschinen, mit denen man eine Feder auf einen Schnitt ichneiden fann; Federmeffer von der feinsten bis zur gewöhnlichsten Gorte; Barbiermeffer, im Preife von 30 fr. bis ju 4 Dufaten fürs Stud'; Berlangerungsmeffer; Birfchfanger, Jagd= couteaus; Brieftaschen, Toiletten, Reifetoiletten, Mundbestecke, Schreibzeuge, Nachtzeuge, Feuerzeuge, Ragelgangen und Scheeren, von der feinften bis jur gewöhnlichsten Gattung; Bruchbander, Aberlaßjeuge, Berbindzeuge, Bahnreißer, und alle andere dirurgische Inftrumente; Lichtpugen, Sporen, Stahlperlen , Degengefaffe , Rarabinerschnallen , Couvrirmaschinen, u. d. gl. mehr.

Bu Klosterle im Saager Kreise befindet sich eine Feilhauer fabrik, in welcher alle Gatetungen von Feilen, sowohl grobere als seine nach englischer Art versertiget werden. Ja man soll hier den Feilen eine solche Feinheit zu geben wissen, daß man selbst Glas, ohne daß es einen Schaden oder Risse bekommt, damit seilen kann. Auch unterhalt in dieser Stadt der Graf von Thun eine Stahle waaren fabrik, wo geschlissene stählerne Perlen, Uhrketten, Schnallen; Stockenopse, Hacken, und mehr andere Stahlarbeit, nach englischer Art geschlissen, persertiget werden.

Rupfer - hammerwerke, welche aus grobem Rupfer gehammertes Metall zum mannigfaltie gen Gebrauch fur die Rupferschmiede, Drathzieher, Mungpragung, Silberarbeiter, Gurtler, Schwerdtfeger, Rupferstecher, und andere Fabricanten liefern, bestehen jest in Bohmen 11, welche von 42 Fabricanten betrieben werden. Die vorzüglichsten find: zu Arnau, einer Stadt im Koniggräßer Rreis; ben der f. Rammeralftadt Pardubis, im Chrudimer Rreis; ju Babiehlis, Lieben und Rundratis im Raurzimer Kreise; ben Reubaus im Budweiser Rreise, wo fich beren zwey befinden; und gu Redwig im Elbogner Rreise. Berschiedene Rupfermaaren und Rupfergeschirre, dann Bierbraupfanen, Farberkeffel, Dfentopfe, und d. gl. werden auf den Sammern zu Ruttenberg und Pilsen, und durch Rupferschmiede verfertiget, deren fich in Bohmen 55 Meister befinden; die jahrlide Erzeugung diefer Waaren foll nach Schreper 95,000 fl. betragen.

Eine Messing fabrit bestehet zu Silbersbach auf der Herrschaft Graßliß im Elbogner Kreise, welche jährlich ungefähr 600 Centner Messing erzeugt. Sie ist die einzige in Böhmen, und gehört dem Grasen von Nostiz. Der hier verserztigte Messingdrath wird größtentheils an die Nadler in Karlsbad geliefert.

Bu Peterswalde im Leutmeriger Kreise sindet sich eine beträchtliche Fabrik in messingenen
Schnallen und Lösseln, welche ben 460 Personen
beschäftiget, und bloß an Schnallen und Dornen
jährlich über 150 Centner liefert. Sie verfertiget
überhaupt mit Zinn und Silber eingelegte Schnallen, Casscelosseln, Speißlösseln und Vorleglösseln;
die jährliche Erzeugung soll ben 86,000 Gulden betragen.

Eine Fabrif in englischen Metallfno, pfen wird zu Prag betrieben. Sie ist mit kostbaren Maschinen und Streckwerken versehen, und liezsert nach englischer Art bearbeitete Knopfe von versschiedenen Dessein, in Feuer vergoldet und versilsbert. Zwar versertigen auch die Gürtler solche Knopfe nach englischer Art; allein sie müssen in der Schönheit den erstern weit nachstehen, weil sie mitstelst Maschinen ein viel feineres und mehr gleiches Poliment erhalten, als die andern nur von der Hand fabricirten.

Was die Nadelfabricatur betrifft, so werden die meisten und besten Spann-oder Stecknadeln in Carlsbad verfertiget, wo sich 24 Nadelermeister befinden. Sie bestehen in verschiedenen Sortimenten, womit ein ansehnlicher Verschleiß sowohl in die österreichischen Erbländer, als auch ins Ausland getrieben wird. Man verfertiget diese Statenadeln aus Messing, zu dessen Schmelzung Zinn,

Bley und Quecksilber genommen wird; sie haben insgesammt eine weisse Silberfarbe, welche man durch das Reiben mit Zinnasche von seinem Zinne, und durch das Versilbern des Messingdrathes zu ershalten sucht, auf welche Art besonders die seinen englischen Stecknadeln versertiget werden.

Binngiesser=Waaren werden größten=
theils zu Prag, Schlackenwald, Carlsbad und Eger
versertiget; vorzüglich ist das Schlackenwalder und
Carlsbader zinnene Geschirr wegen dessen reinem und
feinem Materiale, dann wegen besonders guter, und
nach Silberart gemachter Façon sehr berühmt und
geschätt. Man erzeugt in diesen Orten alle Gattungen von Tasel=und Casses Service, Tassen,
Nachtgeschirre, Spiel=Tasel=und Altarleuchter,
Waschbecken, und dergleichen Waaren. Im Jahre
1801 wurden in Böhmen 196 Zinngiesser gezählt.

Bijouterie-Fabriken gibt es in Prag mehrere. Sie liefern: goldene lange Leibketten für herren und Damen; Schnurketten oder sogenannste Benezianerketten; verschiedene Taschenuhrketten; halsbander mit Emaille, Perlen und Antiken; Armsbander; Tuch- und Borstecknadeln; Ohrgehänge; Medaillen; Ringe nach dem neuesten Geschmacke; Petschierstöckel zu Uhrketten; emaillirte Gürtelschlösser, Flacons und Faussesmontres; Bahnstockeretuis; Chignonkamme; Tabacksdosen, u. s. w. Außerdem besinden sich in Prag 65 Gold-Silber. Galanteries

arbeiter, welche folgende Artikel liefern: Scrvice, Gießkannen, Waschbecken, Kühlwanne, Pokale, Leuchter, Löffel, Messer, Bestecke, Relche, Meßekandeln, Altarleuchter, Dosen, Knöpse, Schnallen, Bitternadeln, Ohrgehänge, Halsbander, Handbrasceletten, Insignien, Apparemente, Monstranzen, Ordenszeichen, u. d. gl.

Die Gold = und Silberdrathzieheren beschäftiget in Bohmen 50 Fabricanten; und Goldfoldger, welche goldene, filberne und meffingege Blattchen verfertigen, find in Prag vier. Rebft diefen hat der Berr von Schonfeld eine Metall= schlägeren errichtet, und ein f. f. Privilegium dar= über erhalten, um bas Werk Fabrifenmaßig betreiben gu tonnen. Gine gabrit in achten Goldund Gilbermaaren unterhalt zu Prag Delorme; außerdem werden auch auf 23 Stublen unachte Gold= und Gilber= oder Leonische. Borben gemacht. Die Prager Borden fommen den Wienern, welche in Teutschland in Ansehung ihrer Nechtheit und feinern Bearbeitung noch immer den Borgug haben, febr nabe, und diese gute Gigenschaft hat man besonders den hierüber erlaffenen Berordnungen der Regierung ju danken. Die Leoni= fchen Borden find fonst größtentheils aus Rurnberg bezogen worden; gegenwärtig wird der Bedarf von den Prager= und Wienerfabriken geliefert, weil diefe Leonischen Borden einzuführen verboten ift.

Mit der Verfertigung musikalischer In= frumente beschäftigen sich in Bohmen 50 Fabri= canten; die meisten werden zu Grasliß, einer Bergstadt im Elbogner Kreise, gemacht. Mathe= matische Instrumente und verschiedene me= chanische Maschinen verfertigen die geschickten Kinsteler Brüder Korner zu Prag.

#### i) Blasfabrifen.

Nächst den Manusacturen in Leinen und Wolle gehören die Glaserzeugnisse zu den vorzüglichsten Kunstproducten des Königreichs Böhmen, und sind für dasselbe eine reiche Goldquelle. Es besinden sich gegenwärtig in diesem Lande 78 Glashütten, in welchen von 1821 Fabricanten rohes sowohl Grünz als Kreidenglas erzeugt wird, das seiner Reinheit und wohlseilen Preise wegen allgemein berühmt ist. Diese se Glassabriken, welche größtentheils in solchen Gesgenden angebracht sind, wo große Waldungen und ein Uiberstuß am Holze sich besindet, sind:

Im Bunglauer Kreise: zu Antoniwald und Przichowit auf der Herrschaft Morgenstern, zu Pohelaun und Liesenbach auf der Herrschaft Semile; zu Friedrichswald, Neuwiese und Christiansthal auf der Herrschaft Reichenberg; zu Nohrsdorf auf der Herrschaft Reichstadt; und zu Straldorf auf der Herrschaft Heichstadt; und zu Straldorf auf der Herrschaft Heichstadt; und zu Straldorf auf der Herrschaft Heichstadt;

Im Bidschower Kreise: zu Neuwelt und Witkowis, auf der Herrschaft Starkenbach und Bran-

na. Erstere Glashütte ernährt mehr als 100 Arbeister, und ist durch ihre vortrefflichen geschmackvollen Kunstproducte schon lange berühmt.

Im Roniggraßer Kreise: zu Galzwasser, einem im hohen Gebirge liegenden Dorfe, auf der Herreschaft Reichenau.

Im Chrudimer Rreise: zu Reichenberg oder Richenburg, am Fuße des mahrischen Schneegebirges.

Im Czaslauer Kreise: zu Laufan, Lipniß, Melicow, Roschates, Wostrow, Guttenbrun, Krassanowis auf der Herrschaft Brutsch, Althütten auf der Herrschaft Kasow, Chotomierzis, Chreniboze, zu Glashütten auf der Herrschaft Koschetis, und zu Glashütten auf der Herrschaft Koschetis, und zu Glashütten auf der Herrschaft Schrittenz.

Im Taborer Kreise: zu Wozegow, und dann zu Leinbaums auf der Herrschaft Neu-Bistris.

Im Budweiser Rreise: zu Kaltenbrun auf der Herrschaft Krumau; serner die Johannesthalers Mühlbergers Theresienthalers und Silberbergers Glasshütten auf der Herrschaft Graßen, und dann die Shumezer Glashütte. Auf der Herrschaft Graßen ist besonders die Slasschneideren ihrer geschmacks vollen Arbeiten wegen sehr berühmt, die auch im Auslande beträchtlichen Absaß sinden.

3m Prachiner Rreife: ju Grunberg, Phi-

lippshüttel, Scherau und Hurkenthal auf der Herrschaft Stubenbach, zu Stachau, Stadler, in dem Seewiesengerichte, zu Glashütten auf der Herrschaft Idikau, zu Bergreichenstein, Voglsang, Gisenstein, Panzer, Brunst, u. s. w. In allen über 20 Glas. hütten.

Im Rlattauer Kreise: die Franzelhütte, Eisfendorferhütte, Straßhütte, Aberhütte, Walddorfershütte, Goldbruncrhütte, Karlsbacherhütten, Kreuzshütten, Fichtenbacherhütte, Friedrichshütte, und Joshanneshütten.

Im Pilsner Kreise: zu Schönwald und Neurosenthal auf der Herrschaft Dachau; dann zu Waldheim, Rlein-Kotieschau, Fürstenhütte und Ziegenmühl.

Im Elbogner Rreise: zu Glashütten auf der Berrschaft Graslis, und ben Falkenau.

Im Leut meriger Rreise: ben dem Stadts den Kreibis, wo das seinste Kreidenglas verfertiget wird.

Im Berauner Kreis: zu Bezegowis auf der herrschaft Tlaskau.

Das meiste in Bohmen erzeugte Glas wird im Leutmeriger Kreise an die Glasverleger im Hande, Langenau, Plattendorf, Barchen, Steine

foonau, Meiftersdorf, Arnsborf, Scheis ba und Pirkstein zusammengeführt, und nachdem es hier die nothige Appretur erhalten hat, und geschliffen, gefugelt, geschnitten, bemalt und vergoldet worden ift, in alle Theile der Welt verfendet. Denn die bohmischen Glashandler unterhalten Riederlagen in Spanien, Portugal, Holland, Frankreich, Italien, in der Turken, in Polen, Rugland, Samburg, Danemart, u. f. w. ; fteben gufammen in Gefellschaft, und ein Compagnon beforgt auswarts die Diederlagsgeschafte. Sie follen jahrlich fur inlandisches Glas allein 12 Million fl. aus dem Auslanbe beziehen. Auch in der Dabe der Meuwelder Glashutte im Bidschower Kreise, in den Dorfern Rodlig, Sahlenbach, Frangdorfer, Harrachedorf, und Glafereborf wimmelt es von Glasarbeitern, Glasschneidern, Ruglern, Malern und Bergoldern. Uiberhaupt hat man in Bohmen im Jahre 1801 gezählt:

| -                |                           |        |        |     |     |
|------------------|---------------------------|--------|--------|-----|-----|
| An               | Glasschneidern            | •      | •      | •   | 324 |
| <b>CARRELINA</b> | Glasschleifern            | •      | •      | •   | 792 |
| Rigon conditi    | Glaskuglern               | •      | •      | •   | 453 |
| -                | Glasmalern                |        | •      | •   | 150 |
| -                | Glasvergoldern            | •      | •      | • . | 96  |
|                  | Glasbohrern               | •      | • ,    | •   | 50  |
| -                | Glasspinnern              | •      | •      | •   | 5   |
| -                | Glafernen Lustermachern . |        |        |     | 18  |
| -                | Glas- Flaschenkell        | er Fa  | brican | ten | 18  |
| -                | Glasperlen- Fabri         | canter | 1      | •   | 161 |

Die böhmischen Glaswaaren bestehen theils aus rohen Sortimenten, theils aus geschliffenen, gekugelzten, geschnittenen, gemalten und vergoldeten Artisteln von verschiedenem Geschmacke; nicht minder in prächtigen Lustern, Trümeaus, Taselaussäpe, Tassen, Schüsseln und Tellern für die Consecturen, und Lavoirs; dann Scheiben, Taselgläser, und dgl. Die Erzeugung alles Glases in Vöhmen, hohl und appretirt, soll nach Schrepers Angabe jährlich 2,500,000 sl. betragen.

Da übrigens das böhmische Glas noch immer vor allen übrigen den Borzug hat, so haben sich die auswärtigen Staaten schon oft alle Mühe gegeben, dieses vollkommenere Glas auch in ihren Ländern zu erzeugen, wozu sie die böhmischen Glasmacher anzuwerben suchten. Selbst der Portugiesische Staatsmisnister, Marquis von Pombal hat 1500 fl. Belohnung für die Verschaffung eines geschickten böhmischen Glassabricanten ausgesest. Daher hat auch die Regierung zur Verhütung des Nachtheils, der dadurch dem Königreiche entstehen könnte, das Auswandern der inländischen Glasmacher in auswärtige Länder auf das schärseste verbothen, und auf die Denunciation oder Anhaltung eines außer Land geshenden Glasmachers 100 fl. gesest.

Demungeachtet aber sind doch viele geschickte Glasfabricanten aus Bohmen emigrirt, und selbst in America ist zu Lima von den Jesuiten eine Glassabrik durch einige aus Böhmen angeworbene Glasmacher errichtet worden, wohin sonst das bohmische Glas in großer Menge versendet wurde. Ja
noch in der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts,
als die böhmischen Glashändler den Handel nach
Spanien und Portugal zu unternehmen anfingen,
ist in Amerika das Glas gegen Silber al pari im
Gewichte angesetzt worden.

Es ist den sammtlichen Glasmachern in Bohmen unter schärsester Bestrafung bedeutet worden,
keinem Fremden die Vortheile der bohmischen Glasmacheren zu entdecken; es scheint aber doch, daß die
Glasmacherfunst kein Geheinniß mehr für die Bohmen allein sey. Und daran sind wohl die bohmischen Glashandler größtentheils selbst Schuld, weil
sie ihre Arbeiter als Glasknechte mit in fremde Lander genommen, diese aber dort ihren Vortheil ersehen haben, und sich zur Errichtung der Glassabriken anwerben ließen.

Die einzigen Vortheile haben die bohmischen Glasmanufacturen noch für sich, daß das erste Mazteriale, der dasige Rieselstein aus Bestandtheilen bessehet, die zur Vorzüglichkeit des bohmischen Glases das meiste beytragen; wie auch solches in der Weiße, Harte und Festigkeit noch immer dem ausländischen Glase vorgezogen wird. Die Venezianischen Taselgläser sind zwar auch berühmt; allein sie sind ben weitem nicht so schon, so hell und weiß, wie die

bohmischen, indem sie allzeit viel ins Braune schlasgen. Eben so sind die Englischen Gläser zwar schon und rein, jedoch sehr weich, und zu schwer, weil man daselbst statt der Pottasche, Salpeter und Minium zum Schmelzen in die Fritte nimmt; daher auch das englische Glas dieses allzukostbaren Zusapes wesen viel theurer zu siehen kommt, als das bohmische.

Spiegelfabriten befinden fich in Bohmen 8, welche von 282 Fabricanten betrieben werden. Davon find zwen auf der Herrschaft Pirkftein int Leutmeriger Rreise, zwen auf der Herrschaft Stu= benbach im Prachiner, eine zu Strobl im Pilfner, eine zu hammer auf der herrschaft Beiligen Kreug im Rlattauer, und zwen im Elbogner Kreife, die eine namlich zu Alt- Riesberg ben Eger, und die antere in dem Markte Redwiß. Unter diesen Spiegelfabrifen find die Pirksteiner, deren eine fich zu Lindenau, und die andere in Welnig befindet, die vornehmsten. Sie bestehen aus sehr kostbaren, mit vielem Aufwand angelegten Werken, wo die sehr fünstlich gebauten Schleif= und Polirmaschinen vom Waffer getrieben werden; und liefern blanke, blank facettirte, mit und ohne gacetten belegte Spiegeln, welche in Ansehung der Reinigkeit und schonen Weiße selbst die Venezianischen und Pariser übertreffen. Ihr Berschleiß geht größtentheils in die auswartigen Lander, und beträgt jährlich über 60,000 fl. Auch die Spiegelfabrik zu Strobl, welche 1787 errichtet wurde, liefert schone 18 3oll lange, und 9 Boll brei= te Spiegeln, welche meistens über Wien nach hungarn in die Levante gehen. Die Spiegelfabrik des Grafen Kinsky ben Stubenbach besitzt, so wie die Pirksteiner sehr kunstlich angelegte Schleif und Polirmaschienen, welche vom Wasser getrieben werden.

Schmelzperln werden roh von Benedig eingesührt, und dann auf der Herrschaft Bohmische Kamnis in dem Dorse Meistersdorf geschliffen, und ein großer Theil davon wieder in auswärtige Länder versendet. Diese Schmelzperln sind theils runde, theils ovale, gläserne, durchlöcherte Korallen, welche aus Schmelzglas von verschiedenen Farben gemacht werden, und womit das Frauenzimmer iheren Hals, ihre Hände, u. d. gl. zu zieren psiegt. Der Werth dieser erzeugten Waaare womit sich 161 Fabricanten beschäftigen, beträgt nach Schreyer, jährlich 26,400 st. Eine Glasknopffabrik besindet sich zu Dachau im Pilsner Kreise.

Slaserne oder sogenannte bohmische Compositionssteine werden im Bunzlauer Rreise
in der Stadt Turnau, dann zu Libenau, Gablenz, und der dortigen Umgegend versertiget, wo
sich 139 Steinschneider besinden. Die Composition, woraus diese Steine versertiget werden, besleht aus dem zu Pulver gestossenen Rieselstein, und
einem kleinen Theil Salpeter und Mennig, welche in
eine Masse vermengt zum Schmelzen gebracht, und
dann ausgefühlt wird. Um diesem Compositions.

fluße eine größere Harte zu geben, wird statt des Salpeters auch Borax genommen, wovon die gesschnittenen Steine nicht allein viel reiner werden, sondern auch wegen ihrer Harte eine schönere Spieslung und mehr Feuer bekommen; dagegen kommt die Composition auch viel theurer zu stehen, indem 1 Pfund Borax 3 fl. 30 kr. kosiet, der Salpeter aber nur 16 kr. Die rubinrothen Steine sind imsmer um ein Drittel theurer als die andern gefärbsten, weil zu diesen Gold genommen werden muß, welches in Königswasser aufgelöst wird. Zu den grüsnen nimmt man Aupferasche, zu den blauen Kobalt oder Schmalte, und zu den gelben Gisensafran.

Moch vor funfzig Jahren ist dieser Industriezweig in Turnau fehr blubend gewesen, indem sich ein Steinschneider des Tage 1 Thaler und mehr an Arbeitslohn verdiente; auch die damit in fremde Lander handelnden Fabricanten fehr reich geworden find. Jest aber, nachdem die Juden auch fast den gangen Steinhandel an fich gezogen haben, und diese Runft für ein frenes Gewerbe erklart wurde, ift die Tur= nauer Steinschneideren fehr in Verfall gerathen. Das her find die bohmischen Steinschneider größtentheils emigrirt, und haben in denjenigen Landern, wohin sonst ihre Fabricate einen gunstigen Bug hatten, die Fabricatur der bohmischen Compositionssteine eingeführt, wodurch ihr Absat sehr geschmalert worden ift. Noch im Jahre 1791 betrug der Werth dieser in Turnau verfertigten Compositionssteine gegen 40,000 fl.

und wurden nach Schwäbischgemund, Murnberg, Italien, Paris, und in die Türken verschlissen; ge= genwärtig aber soll ihr Absat kaum noch 20,000 fl. übersteigen.

Compositions : Anopsfabriken werden zu Swietla im Czaslauer Kreise von 4 Fabricanten betrieben, wobey mehr als 60 Menschen employirt sind.

## k) Verschiedene andere Fabricate aus dem Mineralreiche.

Im Jahre 1801 gabite man in Bohmen 7 Alaunhutten, in welchen von 122 Fabrifanten gegen 2000 Centner Alaun erzeugt murben. Die anfehnlichfte darunter ift die zu Rommothau im Gaager Rreis fe, welche auf Fabrikenart fur Rechnung des f. f. Alerariums betrieben wird. Es giebt bier 3 Gud. ofen, nebst einem Wasch = oder Lauterofen, welche feit dem Jahre 1790 flatt des Holzes mit Steinfohlen geheißt werden. Man verbraucht wochentlich 210 Rubel Kohlen, welche aus dem Pahleter Steinfohlenwerfe geholt werden, und von welchen der Rubel bis an die Sutte auf 11 fr. zu steben fommt. Rebstdem wird auf jeden Gud eine Rlaf. ter ? elliges Solz jum Untergunden jugeftanden, melde an der hutte mit 2 fl. 15 fr. bezahlt wird. Alle dren Wochen wird ein War gemacht, und der erzeugte Alaun betrug fonft 85, jest bis an Die 100 Centner, des Jahrs also im Durchschnitte

1200 Centner; wovon der Centner zu 14 bis 15 fl. verkauft wird. Nebst dieser giebt es auch Alaunhutten:

im Elbogner Kreise zu Muhlbach, einem Dorfe ben Eger, welche bloff an die Rengedeiner Fabrikesfärberen jährlich 60 Centner Alaun abgiebt. Dann

im Pilsner Kreise zu Weisgrün auf dem Guzte Liblin, welche jährlich im Durchschnitte 200 Centener Alaun erzeugt; zu Chrast ben Pilsen, mit einem Ertrag von 130 bis 150 Centner, und zu Hromnitz auf der Herrschaft Plaß, welches Werk von Pilsner Einwohnern betrieben wird.

Im Raurzimer Kreise zu Kundratis, und im Bidschower zu Neudorf ben Gitschin.

Außer diesem inlåndisch erzeugten Alaune wird auch der Romanische von Civita Vecchia, und der Orientalische von Smirna eingeführt. Dieses misneralische Product wird zu verschiedenen Manufacturen gebraucht, vorzüglich von den Wollen = und Seidenfärbern, Weisgarbern, Papiermachern, und mehrern andern.

Vitriolsudwerke giebt es in Bohmen zu Prefinis im Saaßer, zu Ober = Lukawis im Chrus dimer, zu Weisgrun im Pilsner, zu Graupen im Leutmerißer, und dann im Elbogner Rreise zu Glashütten auf der Herrschaft Graßliß, zu Altsattel auf
der Herrschaft Falkenau, zu Oberhals auf dem Gute Rupferberg, zu Stolzenhan auf der Herrschaft
Hauenstein, serner zu Elbogen, Heinrichsgrun, Weippert, und Theußing. Die Erzeugung dieser Vitriolhütten beträgt jährlich über 7000 Centner Vitriol,
welcher besonders in den sächsischen und preußischen
Ländern einen guten Absaß sindet.

Bu Lukawis auf der Herrschaft Nassaberg wird der meiste Bitriol versertiget, namlich: ordinarer Bitriol, jährlich gegen 5000 Centner; sogenannter Salzburger, ungefähr 70 Centner; Epprisser Bitriol; Arcanum duplicatum; außerdem wird hier auch Berggrün, Englisch = Roth, das sogenannte Auerspergische Grün, u. d. gl. gewonnen. Diesses Werk beschäftiget über 100 Arbeiter. In dem Vitriol = und Alaunwerke zu Weisgrün, unter dem Dorse Swinna wird jährlich nehst Alaun, auch 400 Centner Vitriol fabricirt. Der Absas beschränkt sich bloß auf das Inland, und nur der Schwand wird nach Sachsen an die Scheidewasserbrennereyen ausgeführt.

Auf dem Bitriolwerke zu Oberhals hat man zwen Rosthäuser, jedes mit 7 Röststätten, 4 Lauges oder Waschkästen, und zwey Siedepfannen. Zu eis nem Sude werden gewöhnlich 3 Klaster Stockholz verbraucht, und in jeder Woche erzeugt man 24 vis 25 Centner Vitriol, wovon der Centner auf Ort und Stelle für 9 fl. 3 fr. verkauft wird. Zu Prehen ih wird ein mehr kupferhaltiger feiner Vitriol fastricirt, aber nur auf gemachte Bestellungen. Es ist auffallend, das man in dieser Hütte die Riese nicht zuvor zum Schweselbrennen benüßt, kein Vitriolöhl und Scheidewasser brennt, wodurch man als Nebenproduct auch das Duplicatsalz erhielte, und die Bereitung des englischen Roths vernachlässiget. Auch ben Graupen im Leutmeriger Kreise ist erst neulich eine Vitriolhütte gebaut worden, wo der auf dem Mückenberge gesorderte Kupferkies auf Vitriol benüßt wird.

Vitriolobl, welches man zu Färberenen und Metallarbeiten braucht, wird zu Oberlukawiß, Weisgrun, Weippert, Stolzenhan, Glashutten, u. s. w. erzeugt.

Schwefelhütten gibt es in Böhmen zu Altsattel auf der Herrschaft Falkenau im Glogner Kreise, und zu Oberlukawiß im Chrudimer Kreise. In dieser lettern Hütte werden jährlich bey 400 Centner Schwefel serzeugt, wovon der Centner in Stangen 10 fl. und in Blumen 20 fl. kostet. Auch Scheidemasses ist auch Scheidemasses so bis 150 fl. der Centner.

Mit der Erzeugung des Salpeters beschäftigen sich in Bohmen 118 Personen. Die porzüg. lichsten Salpeterhütten sind im Budweiser Rreise, dann zu Bohmisch Brod, Girna, Brandeis, Austraschin, n. s. w. Zur Beförderung der Salpetersiederen ist die Ausgrabung der Salpetererde aller Orten gestattet worzden, selbst in den Meyerhösen, Scheuern, Schupfen und Stallungen der herrschaftlichen Schlößer und Gebäude, doch gegen wieder zu besorgende Anfüllung und Ersseyung des an den Gebäuden verursachten Schasdens. Die Ausfuhr des Salpeters ist nach einer Versordnung vom 4. Nov. 1797 verbothen worden.

Blaufarbenwerke oder Schmaltefabri. fen find in Bohmen zu Ruttenplan, Chriftophsham= mer, Joachimsthal, Abertamm, Platten, und gu Gilberbach auf der Herrschaft Graslig, welche von 101 Fabrifanten betrieben werden, und gegen 4000 Centner Schmalte von der gemeinen bis zur feinsten Gattung erzeugen. Die Bestandtheile dieses Blaus oder der Schmalte sind Robalt, Quargsand und Pott= Der Robalt, als die haupterfordernis zur Bereitung der blauen Farbe, mird aus den Ro= baltgruben zu Joachimsthal, deren Bau auf dren hauptgangen betrieben wird, bezogen, indem die Ausbeute des Robalts von diesen Gruben unter die bohmisch - erzgebirgischen Blaufarbenwerke ver= theilt wird. Der Centner Kobalt kommt jest ben der Grube auf 10 bis 15 Thaler, der reinfte und beste aber auf 44, Thaler zu fiehen, ohne der Fracht, welche den Preis auch bis auf 60 Thaler erhoht. Die Safen, in welchen diese Mischung jum Schmelgen

in den Ofen gebracht wird, bestehen aus einem Thon, der im Elbogner Rreise am Buchelberge gegraben, und wegen feiner Feuerbestandigkeit, in als le bohmischen und fachfischen Blaufarbenwerke, als der einzig brauchbare, verführt wird. Die abgestochene Speife halt einen filberreichen Wismuth, davon man das Pfund für 1 fl. nach Spanien verkauft. Für die schönste und feinste Schmalte wird die Chursach. fische gehalten, und nach dieser die bohmische, welde als Raufmannsgut auch ins Ausland versendet wird. Die Ginfuhr der fremden Schmalte ift verboten. Bum Ersaß der Schmalte wird in Prag ei. ne Englische Blautinctur fabricirt, welche dem wahren englischen Blau an Gute und Schon= heit ganz gleich kommt, auch gar nichts schädliches und fressendes an sich hat. Man kann damit die feinste Leinwand nicht nur sehr gut blau farben, sondern sie wird davon noch fester und dichter, als sie zuvor war.

Berlinerblau wird von 6 Fabricanten, besonders zu Reuhaus versertiget, und eine Mens nigfabri k besteht zu Joachimsthal, welche jährelich ben 300 Centner Mennige erzeugt. Zur Emsporbringung dieser Fabrik ist der bisherige Einfuhrszoll von 2 st. 24 kr. vom Centner ausländischen Mennigs, auf 3 st. 36 kr. erhöhet worden. Diesser Mennig ist eine rothe Farbe, welche aus Bleyerzte, besonders Glanzerzte zubereitet wird, und von den Malern zu Farben, von Löpfern zum Glätten,

und von den Turnauer Steinschneidern zur Glas= composition gebraucht wird.

Bittersalzsabriken sindet man zu Brür im Saager Kreise, und eine Bleystift fabrik, welche vortreffliche Waaren versertiget, zu Prag. Siegellack oder Siegelwachs wird von Bertom in Prag auf Fabrikenart erzeugt.

Granatenfabriten befinden fich in Boh. men zu Swietla, Dlaskowig, Rollin und Golg Jenifau. Ben der Fabrif zu Swietla werden mehr als 200 Menschen beschäftiget, die theils in Boh. rern und Schleifern, theils in Polirern und Brillantirern bestehen; und die Granatenschleiferen gu Rollin wird von ungefahr 60 Personen betrieben, wozu die Granaten an der Elbe in der Gegend von Winicapfc gegraben werden. Die bohmifchen Granaten haben eine feurige, rothe und durchfichti. ge Farbe, find fehr hart, und fpielen, wenn man fie geschliffen bat, mit vielem Glanze. Steinmaaren von angeschliffenen Sprudelsteinen verfertigt man zu Carlsbad, und verkauft sie in Parthien von 12, 25 und von mehreren Studen gu Cabinetsfammlungen.

Mit der Verfertigung des irdenen Geschirrs beschäftigen sich in Bohmen 1456 Personen, und mit Fapance oder Englisch-Steingut 154 Fabricanten. Die berühmtesten Topfer-

waaren liefert Beraun, wo fie icon feit zwen Jahrhunderten Epoche machen; und die Topfer in Carlsbad verfertigen Bafen im antifen Be. schmade, und laffen fie alsbann im Sprudel überfintern, wodurch ihr außeres Ansehen außerordente lich verschönert wird. Fapance ober Steingut fabriten find zu Prag, Rlofterle und Sore jowis. Die erstere wurde im Jahre 1795 errichtet und privilegirt. Die bier erzeugte Waare fommt der Englischen des Wedgwood gang gleich, und wird auch wie diese zubereitet und vollendet. Der Debit geschieht ins Reich, nach Wien, Sungarn, Polen und andern Lander, und er beträgt jährlich mehr als 60,000 Bulden. Die bepben andern Stein= gutfabrifen werden nicht fo groß wie die erstern betrieben, und ihre Erzeugniffe betragen des Jahrs nur gegen 12,000 Gulden. In der Fabrik gu Rld= fterle mird eigentlich die ben Raaden gegrabene Porcellanerde, mit dem Feldspathe gu Wotsch und mit Quarge verfest, ju einem, obgleich bisher nicht febr vorzüglichen Porcellane verarbeitet.

Flasch enbrennereyen hat man zu Alt-Kinsberg und zu Hoftas im Elbogner Kreise, beyde Dorfer ben Eger gelegen, und eine Krugfabrik besindet sich zu Bilin im Leutmeriger Kreise. Bep Morchenstern im Riesengebirge wird eine dort vorkommende Gattung Basalts zu Glas verarbeitet, und daraus Dosen, Leuchter, u. d. gl. geschmolzen. Ein Paar geschliffene Leuchter kosten 5 bis 7 Gulden.

Die vorzüglichste Ralkbrenneren findet man zu Kallich auf der Herrschaft Rothenhaus im Saaper Kreise, wo der Kalkstein bergmännisch abgebaut wird, dann ben dem alten Schlosse Hassenstein, wo auf das Kalksteinlager ein 7 bis 8 Lachter Schacht abgeteuft ist, und auch ben Kalkofen im Leutmeriper Kreise. Der Kalk ben Kallich wird auf der Stelle gebrannt, und in die sächsischen Ortschasten Zöblig, Marienberg, u. s. w. versührt.

Soleif. und Polierfteine der feinsten Art liefert das Wafferpolirmert ju Erno ma im Berauner Rreise, welche aus dem dort befindlichen, fehr ausgiebigen Bruch genommen werden. Man erzeugt bier folgende, in ein ordentliches Gortiment gebrach. te Steine: als Barbierfteine, Federmefferfteine, Zafdenmefferfteine, Gold. Gilber- und Probirfteine, Burichtsteine für Schleifer, Schleitsteine für Goldund Silberarbeiter, Zafelmessersteine, Steine für Dreher und Drechsler, fur Lafirer und Dosenarbeiter, für Stahlarbeiter, für Rupferstecher und Graveurs, Steine fur Gurtler und Bronzegießer, Steis ne für Galanterietischler. Der Preis für ein Stud ist von 4 bis 30 fr, die groffern auch von 1 bis 4 Gulden. Jeder Stein hat fein eigenes angeflebtes Zettelchen mit der Aufschrift: Schleifstein von Ernowa in Bobmen.

Man fieht nun aus diefer Darftellung bes Maflufacturmefens in Bohmen, daß diefes Ronigreich ju den gewerbsteißigsten Provinzen Teutschlands gebort, und mit Riefenschritten einer felbstftandigen Nationalgroße zueilt. Als der große Joseph die Einfuhr der meiften auslandischen Waaren verbot, murrten viele dagegen, besonders die Feinde jeder Reuerung; und jest fegnen Ihn Millionen Menschen, die durch das Aufkommen fo vieler Fabriken Nahrung und Wohlstand erhielten. Gelbft in dem betriebsamsten und cultivirteften Lande Europens, in England, ift die Ginfuhr gewiffer fremden Waaren aufs ftrengfte verboten; und auch Bonaparte fucht in unfern Tagen zur Emporbringung der frangosis schen Fabriken die englischen Waaren zu verdrangen. Die Erhaltung und Erweiterung aber diefes bluben= den Manufacturstandes in Bohmen wird nur von einem ununterbrochenen Abfape feiner Erzeugniffe abhangen. Den Abfas in die ofterreichischen Erblan= der schüßet zwar der auf die Einfuhr fremder Waas ren gelegte Berbot; \*) aber der Berschleiß in aus-

M 2

fremden Landen wieder häusiger in Bohmen einfanden, und solchergestalt den Schleichhandel bes
fördern und hiezu anreißen, so ist mittelst eines
Hofdecrets vom 18. November 1801 die noch immer bestehende allerbochste Berordnung vom 24.
October 1784 wieder erneuert worden, kraft welcher keinem Fremden zestattet wird, Muster und

martige' Ctaaten wird größtentheils von bem Befreben der bohmifden Sabricanten und Runftler abhangen, ihren Arbeiten mehr Bollfommenheit zu geben, und fie dem feinern Gefchmade ihrer Runden anjupaffen. Denn der mehr oder mindere Abfag alfer Maaren, die für das hohere Wohlleben bestimmt find, und die über die Grenzen des Landes hinaus. geben, hangt fast größtentheils nur von ihrer Gute und Schönheit ab. Tritt eine schlechtere Produc. tion derselben ein, so verlieren sie ihren Abfat nicht nur in das Ausland, fondern auch ihr inlandischer Bertrieb wird geringer, wodurch viele der Producenten verarmen, andere gar ju arbeiten aufhoren muffen, der Beschäftigungen werden hiedurch weniger im Bolfe, und der hieraus entstehende Berluft wird fur das Gange druckend. Wirklich erfolgte dieß mehr oder weniger allenthalben, wo durch of. fentliche Unstalten für die Aufrechthaltung der Gute und Schonheit jener Waaren und Arbeiten, denen in folden Wegen benzukommen ift, nicht gesorgt war. In diefer hinficht find zwar in Bohmen die Qualitatenordnung und die Beschauanstalten, so wie in England, vortreffliche Einrichtungen; aber gewiß wird jeder Patriot mit mir wunschen muffen, daß man die darüber bestehenden Gefepe ftrenger vollziehe, und es nicht in Jedermanns Belieben fle-

Musterfarten von den außer Handet gesetzten Baaren in die f. f. Erbländer zu bringen, und hierauf Bestellungen zu sammeln.

be, eine wie immer beschaffene Waare in Umlauf zu bringen.

Wenn man den Verdienst eines jeden Fabricanten in Böhmen, deren man im Johre 1801 bep 148,632 zählte, im jährlichen Durchschnitte zu 90 Gulden berechnet, so dürste derselbe betragen 13,376,880 fl.

Bringt man aber auch das erste Materiale, nämlich Flachs, Wolle, und verschiedene andere mehr in Böhmen erzeugte und verarbeitete Prosducte mit in Anschlag, wie beträchtlich muß nicht dann die Summe der in diesem Lande versertigten und zum Verschleiß gebrachten Erzeugnisse seyn!

### 4. Sandel.

Aus diesem ausgebreiteten Fabrik- und Manufacturmesen sowohl, als aus der großen Menge der Mahrungsstand der Einwohner Bohmens auch versschiedene Zweige des Handels. Aber den reinen Ertrag des in diesem Lande bestehenden Activhans dels zu bestimmen, ist überaus schwer, besonders ben den jezigen Zeitumstanden, da er nach Bersschiedenheit der auswärtigen Conjuncturen manchers ley Abwechslungen unterliegt. Im Ganzen genommen sind die Producte der Landwirthschaft und die Manufacturerzeugnisse in Bohmen ihrer Zahl nach sür den inländischen Berbrauch nicht nur hinreichend genug, sondern es konnte noch weit mehreres ins Ausland verführt werden, wenn es nicht Hindernisse gibt, nicht zus lassen.

Vor mehreren Jahren trieben die bohmischen Unterthanen nach den angrenzenden sächsischen und preußischen Provinzen einen starken Aussuhrhandel mit Getreide, und liesen sich theils mit baarem Gelde, theils mit den daselbst versertigten Manufacturwaaren ausgleichen. Nachdem aber für die letten eigene Fabriken sowohl in Bohmen, als auch in andern k. k. Erblandern errichtet wurden, so hielt man es für unnothig, sächsische und preußissche Fabrikwaaren, deren Sattung bey und erzeugt wird, für den Werth des bohmischen Getreides auch noch weiter anzunehmen und herein zu lassen. Dies ses nothigte jene Staaten auf Repressalien zu gedens ken, die darin bestanden, die Einsuhr des Getreis

The Control Lands

leichtern und zu begünstigen, das aus Bohmen kommende aber mit hohen Accisen zu belegen. Hiedurch
ist zwar die nördliche Aussuhr des bohmischen Getreides im Ganzen etwas gehemmt; aber noch immer werden besonders in Lowosis sehr viele Getreideschiffe geladen, und auf der Elbe nach Herrnstretschen und Schandau versührt. Im südlichen Theile des Landes wird der stärkse Getreidehandel von
Budweis, Tabor, Pise Eund Nettolis aus, besonders in das Land ob der Ens, und
in die bayerischen Länder, von Chrud im aus
aber in die schlesischen Provinzen getrieben.

- Nebst diesem Aussuhrhandel des Uiberflusses an Brotfrüchten, ift auch der Bertrieb mit folgenden roben Producten von Wichtigkeit. Bu Rettolig im Prachiner Rreise werden jahrlich feche große Rogmartte gehalten, und von da fehr viele Pferde porzüglich nach Destreich, Bapern, Schwaben und Franken ausgeführt; auch zu Chrudim ift der Pferdehandel von vieler Bedeutung. Mit Fischen wird der ftartste Berkehr im Prachiner und Budweiser Kreise, besonders nach Wien, Ling und Paffau getrieben; und der zu Schluffelburg im Prachiner, und ju Bohmifch Liffa im Bunglauer Rreife von der Milch der dortigen Schweis perkube zubereitete Rase, wird als Raufmannsgut allenthalben hin verführt. Besonders ift der zu Al bertann im Elbogner Rreise erzeugte vortreffliche Rase

auch im Auslande unter dem Rahmen des Abertanner Rafes befannt. Ginen farten Dbftund Weinhandel treiben nach Sachfen und andern Landern die Stadte Leutmeris, Melnick, Auffig, Saag unb Brug, und den starkften Durchfuhrhandel mit Weinen in die preußischen Lander befist die Stadt Grulich im Roniggrager Rreife. Der im Bunglauer, Leutmeriger, Caager, Elbogner und Klattauer Rreife erzeugte Sopfen geht größtentheils nach Bapern, auch in andere teutsche Provingen; und mit Dehl aus Lein = und Mohnfaamen, welche Producte besonders im Prachiner Rreis fe fehr fart gebauet werden, treibt den einträglichsten handel die Stadt Rettolis. Sehr Ralf wird aus dem Caaper und Bunglauer, und Steinkohlen aus dem Leutmeriger Rreise in die fach. fifden Provingen verführt.

Die Waaren, welche die Manufacturindustrie von Bohmen in den Handel bringt, sind: Garn, Leinwand, Zwirn, Battist, Schleyer, Damast, Tüchel, Bander, Tuch, Casimire, Wollenzeuge, Strümpse, Spissen, Cattune, Mousseline, und andere baumwollene Waaren, Papier, Tapeten, Spielkarten, Papiermaschee, Hüte, verschiedene Holzwaaren, und d. gl. Die vornehmsten Handelsartikel aber aus den verarbeiteten Stoffen des Mineralreichs sind: seine Zinnwaaren, englische Metallknopse, Carlsbader Nadeln, messingene Schnallen und Lösseln, Bijousterien, Eisen = Stahl = und Kupserwaaren, Glas,

Spiegel, Schmelzverln, Compositionssteine, geschlife fene Granaten, Schleif und Poliersteine, Schmalte, Alaun, Vitriol, Bittersalz, Mennige, Steinsgat, Porcellan, grüne Farbenerde, Siegellack, u. s. w.

Der größte Handel mit leinenen Waaren befindet sich haupsächlich im Leutmeriger, Bunglauer, Bidschower und Königgräßer Kreise, wo derselbe al in grosso, und größtentheils in die auswärtigen. Länder in solgenden Ortschaften betrieben wird.

- 1) Mit sogenanntem Lothgarne: zu Starkenbach, wo diese Art sehr leichten Gespinnstes gefammelt, gepackt, und davon um viele hundert taufend Gulden jährlich in fremde Länder versendet wird. Bis zum Jahre 1792 ging der größte Bertrieb davon nach Amsterdam und Harlem, wohin bis 80 große Fässer, jedes zu 5—8000 Stück Garn enthaltend, jährlich versendet wurden.
- 2) Mit weißgebleichten leinenen Garns und Iwirn: in Schönlinde, Schönbüchel, Daubis, Meisfiersdorf, Mieder = und Oberkreibis, Steinbichl, Schönfeld, Reichstadt, Ulrichsthal und Starkenbach. Von Zwirn wird bloß ins Ausland jährlich sur 120,000 Gulden versendet. Auch vieles rohe Wester der garn geht besonders aus dem böhmischen Riessengenie preußische Schlesien;

aber freylich mit Nachtheil des inländischen Indu-

- 3) Mit weißgarnichter Leinwand al in groffo; gu Rumburg, Georgewalde, Gabel, Bohmifch-Liffa, Arnau, Trautenau, Frenheit, Polis, Bermannefeifen, Wiesenthal, Werndorf, Branna, Pettersdorf, Reupacka, Awallich, Daubruska, Hohenelbe, Reichenau, Friedland, Reichenberg, Sasfal, Nachod, Opotschna, Königshof, Braunau, n. s. w. Die Leinwand = Gortimente fur den Großhandel in auswartige Lander find : Platilles royales, fimples und grifes, Bretagnes, Sangalleten, Toiles 'hol= landiles, Cavallinos, Tandems, Chollets, Matelots, Ruanes, und bergleichen; fur die f. f. Erb= lander aber Weben und Schocken von verschiedener Lange und Breite. Der Sauptabfag der in Bohmen erzeugten Leinwand geht über Samburg und Triest nicht nur nach Holland, Spanien, Portugal, England, Italien, und nach den nordischen Landern, sondern auch nach America, und an die africanischen Rusten, wo besonders bohmische nachst der schlesischen Leinwaud einer der besten und gangbarffen Waarenartifel ift. Durch Rumburger Großhandler ist im Jahre 1793 allein vom Bunglauer Kreise für 460,319 Gulben Leinwand nach Spanien und Portugal versendet worden.
  - 4) Mit rober Leinwand handeln nach Preusfisch : Schlesien: Trautenau, Hermannsseifen, Forst

Arnau und Grulich. Diefes Land bezieht aus Bohmen jährlich ben 200,000 Stud an rober, ungebleichter Leinwand, welche fie dann appretiren , und als folefifche Leinwand weit und breit ins Ausland verführen. Man kann rechnen, daß allein ju Trautenau, wo alle Montag Markt ift, an jedem folden Tag 2 bis 4,000 Schoek rohe Leinwand für 40,000 fl. verkauft mird. Besonders finden fich bagu die schlefi= schen Raufleute aus Schmiedeberg, Landshut, Birfchberg, Marmbrunn, Gottesberg, Lieban und Waldenberg haufig ein. Die Ignag Faltische Sandlung in Trautenau foll allein des Jahrs hindurch ben 40,000 bis 50,000 Stuck theils robe, theils auch weißgebleichte Leinwand ins Ausland abfegen. Der hauptsis des schlesischen Leinwandhandels, der größtheils mit bohmischer Waare, vorzüglich nach Spanien und Italien getrieben wird, ift zu Landshut.

- 3) Mit Battist und Schleper: zu Hohenelbe, Branna, Rochlit, Starkenbach, und Arnau; und mit Damast vorzüglich zu Warnsdorf.
- 6) Mit leinenen Tückeln; zu Schluckenan, Warnsdorf, Nixdorf, Anspach, Schaplar und Rumburg. Besonders sind die leinenen Tückel mit gesfärbter Seide und türkischem Garne untermengt, ein sehr gangbarer Artikel nach Italien, Polen und ins deutsche Reich. Im Bahre 1792 sind allein nach Spanien und Portugal von Rumburg aus für 34,691 st. leinene Tückel versendet worden.

- 7) Mit gewirkten Zwirnenstrümpsen sowohl ins-Ausland als auch in die k. k. Erbländer: zu Bohmisch - Kamnis, Schönlinde, Ober - Preskau, und Schluckenau; mit leinenen Bandern aber zu Haslau und Tauß im Klattauer Kreise.
- 8) Mit Spigen wird der Handel al in grosso betrieben, hauptsächlich: zu Joachimsthal, Neudeck, Graslig, Platten, Weypert, Wicsenthal und Kupferberg im Elbogner, zu Sebastiansberg im Saasper, zu Turnan im Bunzlauer, und zu Sedles im Prachiner Kreise. Der größte Vertrieb geht nach Leipzig.

Die Einfuhr aller im Austande erzeugten Leisnenmanufacturwaaren ist vermög Zollordnung von 1788 verbothen; nur der Zwirn ist aus fremden Provinzen einzuführen erlaubt, weil er noch zur besteren Betreibung der Spisenmanufacturen erfordert wird.

Nachst der Leinwand ist das in Bohmen erzeugte Glas der wichtigste Waarenartikel für den auswärtigen Handel dieses Landes. Alles zum Großhandel nach Spanien, Portugal, Holland, Frankreich, Danemark und America bestimmte Glas wird noch roh in die Pirksteiner - und Bohmischkamniper Gegend des Leutmeriger Kreises zusammengeführt, dort appretirt, und dann durch die Großhändler in Hande, Plattendorf, Langenau, Barchen,

Falkenau, Arnsdorf, Steinschonau, Meisteredorf, Scheiba, Pirkstein und Gablung in obbenannte Lander theils mittelbar, theils unmittelbar versendet. Die Glasarbeiten des bobmifchen Riefengebirges, welche in den letten Jahren außerordentlich vervollfommnet worden find, werden größtentheils nach Italien, in die Turken, nach Polen und Rugland versendet; besonders treiben die Derter Sasada und Jablong im Bunglauer Rreise einen großen Sandel nach Rußland. Das bohmische Glas hat fich zwar ben feiner fortwahrenden innern Gute, jest vor= züglich noch durch die schonen geschmackvollen Formen und Bergierungen die der Modelier, Ghlei= fer, Maler und Bergolder ihm zu geben weiß, nenen Bepfall und Rubm im Auslande verschafft; aber demungeachtet ift in unfern Beiten der Glashandel nach Frankreich, Spanien und Portugal, und von da nach America, beträchtlich gefallen, weil im Auslande jum Theil felbft Glas in großerer Menge hervorgebracht wird, theils weil man daselbst den bohmischen Glasmaaren überhaupt entgegen gesperret hat. Jest geschieht der Absag des bobmischen Blases am vortheilhaftesten nach Rußland und in die Turken, im Rleinen aber nach den f. f. Erb= landen.

Mit bohmischen Compositionssteinen wird zu Turnau, Libenau und Gablens gehandelt, wovon viel ins Ausland, besonders nach Schwäbischges mund, Rürnberg, Italien, Rußland, Frankreich und in die Türken geht. Die meisten bohmischent Edelsteine werden nach Rußland verführt; im Jahre 1792 sind 1170 Stück dahin versendet worden.

Der größte Vertrieb der Tücher geht in die Türken, nach Polen, Italien, ins Reich, nach Leipzig und nach der Schweiß; die Reichen befonders die Leipziger und Fabricanten beziehen besonders die Leipziger Messen. Auch geht eine beträchtliche Menge der Prasger, Egrischen und Weißwasserischen Hute ins Aussland; vorzüglich frequentiren die Hutsabricanten zu Eger die Franksurter, und die Weißwasser die Leipziger Messen. Die Erzeugnisse der Prager Hutsabrik wers den besonders in Schlessen und Sachsen sehr, gesucht.

Spielkarten gehen über Triest nach Italien und in die Türken; Papier, Mineralien und Gesundwasser aber werden nach den nördlichen Ländern die Else hinab gesendet; besonders wird sehr vieles Druckspier nach Berlin und Leipzig ausgeführt. Prager Galanterie und Quincailleriewaaren verkauft man auf den Messen zu Leipzig und Franksurt; auch wers den auf diesen Messen die zu Rumburg versertigten Tabackspseisenröhre aus Horn und Bein sehr stark abgesest. Uiberhaupt ist Leipzig einer der wichstigsten Marktplaze für Böhmen, auf welchen dieses Land viele seiner Kunsterzeugnisse abzusehen Gelesgenheit sindet.

Den meisten Speditionshandel besit Prag; und die Speditionsgeschafte geben besonders nach

Wien, Brunn, Ollmus, Defterreich, Schlefien, Breflau, Polen, nach der Lausis, nach Dresten, Leipzig und die Elbe hinab bis nach Hamburg. Es fommen bier die großen Commerzialftraffen, die nach und durch Bohmen geben, gusammen, daber biefe Sauptstadt auch die Riederlage der Waaren und Guter ift, welche Ober = und Riederteutschland einan= der zusenden. - Die griechisch = turfischen Sandels. leute, welche in Bohmen domiciliren, haben ibre Miederlagen ju Prag, und im Bunglauer Rreife zu Grottau. Sie führen gleich ihren Landsleus ten zu Wien, außer der Baumwolle auch Schaf= wolle, Rameelhaar, Saffian, turfisches Garn, Safenfelle, turfifche Meerschaum : Pfeiffentopfe, Baumohl, Fruchte und d. gl. nach Bohmen ein, und führen dagegen verschiedene bohmische Runftproducte nach der Turfey wieder aus.

In hinsicht der Einfuhr ausländischer Manusfacturwaaren wird hier so wie in den übrigen oftersreichischen Provinzen das Verbot der Einfuhr ein ner Waare nur dann erlassen, wenn es erwiesen ist, daß die Fabrik, welche darum einkommt, das namsliche Product um den namlichen Preis liefern, und davon so viel erzeugen kann, als nach dem Einsscheregister jährlich hereinkommt. Dagegen bleibt jedem Privatmanne ben bestehendem Einsuhrsverboste fremder Fabricate unbenommen, für seinen Haussgebrauch, gegen Entrichtung der Zollgebühren, so viel als er bedarf, hereinkommen zu lassen.

Bohmen hat gur Beforderung des Sandels awar mehrere chaussirte heerstraffen; aber noch feb: ten diesem Lande viele gute Commerzialftraffen felbft in folden Gegenden, wo der Sandel am meiften blubet, g. B. in der Rumburger Gegend. Gelbft das mittagige, die großere Balfte ausmachende Bohmen hat nur eine einzige, und noch unvollständige Chaussee; auch sind einige Sauptstraffen, als die nach Ling, Breglau, u. f. w. noch nicht gang gebaut. Und doch ist es der Mangel an Land= und Wafferstraffen , fo wie an Bruden, melder den Berschleiß der Erzeugnisse der Landwirthschaft und Danufacturen erschwert, und die Preise derfelben erbobt, indem er jugleich dem Landbau Menschenhande und Bich entzieht. Die Straffen, welche in Bohmen noch anzulegen waren, find:

- 1) Bon Prag über Dobrzisch nach Winsterberg im Prachiner Kreise, um Bohmen mit der grossen Commerzialstrasse von Venedig über Insbruck, Salzburg und Passau zu verstinden.
- 2) Bon dieser eine andere ben Mirowis, links über Pifek, Rettolis und Unterwals dau in das Land ob der Ens, um den dahin geshenden starken Getreidehandel mehr zu beleben, und so Bohmen mit der Linzerstrasse über Kloster Schloses et zu verbinden.

3) Von Suchenthal an der niederösterreischischen Grenze bis Eger, um Bohmen mit Destersreich über Horu zu vereinigen.

Suter Brücken bedarf Bohmen an mehr als 150 stark befahrenen Stellen, wo die Reisenden mit Pferd und Wagen oft mehrere Tage das Fallen der grossen Wasser abwarten, und dann erst mit Lebenszgesahr auf Prahmen und Plätten oder durch die Furthen übersesen müssen. Ich nenne hier nur Roznigs sa al und Beraun.

In Sinfict der Bergollung find in Bohmen :

Bauptlegstätte; Prag und Eger.

Legstätte: Pilsen, Königgraß, Böhmisch Leips pa, Jung Bunglau, Budweis, Neuhaus, Saaß, Leutmeris und Teutschbrot.

Commercial=Grenz=Bollamter:

Ruschwarda, im Prachiner Areise.

Neumark )
Rlentsch ) im Klattauer Kreise.

Roshaupt )
Wiese ) im Pilsner Kreise.

Mühlbach }
Roshach } im Elbogner Kreise.

Hirschenstand >
Sebastianberg, im Saaper Kreise.

Peterwald Lobendau Rumburg Petersdorf Ebersdorf Ottendorf Königshain Neuforg Nachod Nieder-Lipka

im Leutmeriger Rreise.

im Bunglauer Rreife.

im Königgräßer und Bid. schower Kreise.

Auch ist Waldheim im Pilsner Kreise eine Grenz = Zollstation gegen die Oberpfalz, und das Dorf Voidersreit im Elbogner Kreise eine Einsbruchs = Zollstation aus Sachsen.

151 1/1

## Geistes cultur.

Bohmen behauptet in Rudficht ber wiffenschafts lichen Cultur unter den bftreichischen Landern unftreitig den vorzüglichsten Rang. Es hat im Reiche der Wiffenschaften noch immer das meifte geleiftet, indem es zu allen Zeiten Manner gehabt hat, die sich der Cultur derfelben, vorzüglich der Mathematif, Physik, Naturgeschichte, Landwirthschaft, vaterlandischen Geschichte, Statistif, Antiquitaten und der einheimischen Litteratur mit vielem Eifer gewidmet haben. Selbst der Adel dieses Konigreichs befist nicht nur eine vorzügliche Bildung des Geiftes, fondern er hat fich auch immer durch Beforderung der Wissenschaften und Runste, und durch Unter= stützung der Manner von gründlichen Kenntnissen besonders ausgezeichnet. Vorzüglich sind es die Stande des Konigreichs Bohmen, welche von jeher für Runft und Wissenschaften sehr viel geleistet baben. Man sehe, mas hierüber der konigl. Astronom David in feinem Werke über die aftronomi. schen Ortsbestimmungen des Konigreichs Bohmen, fagt. Go bat auch die bohmische Beiftlichkeit viele Schriftsteller aufzuweisen, welche felbst im Auslande einen entscheidenden Ruhm behaupten.

Bohmen zählt gegenwärtig 2644 öffentliche Lehranstalten; hievon:

- 1) Bur Bildung des Bolfs überhaupt.
  - Trivial oder Gemeinschulen von zwey Classen, mit einem, oft auch zwey Lehrern, oder einem Gehülfen 2544
- 2) Bur Bildung des Bürgers insbefondere.
  - a. Stadtschulen von dren Classen, nebst dem Catecheten mit zwey bis vier Lehrern

b. Hauptschulen von vier Classen, meistens mit einer Zeichnungsschule verbunden, und außer dem Director, mit vier bis fünf Lehrer versehen

#### Siezu kommt

c) die königl. Provincial Musters
schule (oder die eigentliche Mormals
schule) zu Prag, mit einem Lehrpersos
nale von neun Personen, welche zus
gleich auch die Schulamtskanditaten,
besonders für Stadt und Hauptschulen, zu bilden haben

Zusammmen 2628

54

29

Bolfe und Burgerfdulen. Darunter find :

a) Rach dem Geschlechte;

2628

Der vierte Theil der Schulen dieses Ronigreichs gehört zugleich in die Rathegorie der Arbeits oder Industrieschulen, in welchen die Jugend auch in die Renntniß verschiedener Handarbeitszweige eingeleitet wird. Diese Arbeitsschulen sind hier zuerst, und zwar schon vor zwanzig Jahren entstanden. Im Jahzte 1797 gab es deren 674; und der Röniggräßer Kreis allein hat durch die ganz besondere Berwenzdung des daselbst angestellten verdienstvollen Schultreiskommissärs Roster über 100 dergleichen Schullen auszuweisen. Sie sind, was sich wohl von selbst versteht, freylich nicht alle von gleicher Bedeutung,

konnen es auch nicht seyn: mehr ober weniger Fonds dazu, und andere Umstände machen diese Verschies benheit. Aber viele derselben sind gewiß sehr bedeutend, und auch die übrigen wirken soviel, daß das Ganze zusammen dem Vaterlande einen gewiß sehr großen Nußen schafft.

Die Zahl aller wirklich angestellten geist = und weltlichen Directoren, Lehrer und Gehülfen in dies sen Volks- und Bürgerschulen beläuft sich gegenwärstig auf 3450.

Die Hauptschulen, welche in diesem Ronigreiche bestehen, sind:

Bu Prag die Teiner Hauptschule, und die ben den Piaristen auf der Neustadt, dann die Ifraelitische teutsche Hauptschule. In jener wird Religion, Moral, biblische Geschichte, Rechenkunst,
Geometrie, Mechanik, Bau = und Zeichnungskunst,
Vaterlandsgeschichte, Erdbeschreibung, Naturgeschich=
te, Naturlehre, die teutsche und lateinische Sprach=
lehre, die Rechtschreibung, der Briesstyl und das
Schaschreiben gelehrt; in dieser aber Moral, Ge=
schichte, Erdbeschreibung, Naturlehre, Naturgeschichte, die Rechenkunst, die vorgeschriebenen ma=
thematischen Gegenstände, das Zeichnen, die teutsche und lateinische Sprachlehre, die schristlichen
Ausschlaße, und die Schönschreibung. Ferner

Bu Gitidin , im Bidichower Rreife.

× ....

-× 0

|   | gu Budweis ) im Budweiser Rreise.                                               |  |  |  |  |  |
|---|---------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
|   | - Jungbunglau, im Bunglauer Kreise.                                             |  |  |  |  |  |
|   | — Pardubis ) im Chrudimer Kreise.                                               |  |  |  |  |  |
|   | — Teutschbrot ) im Czaslauer Kreise.                                            |  |  |  |  |  |
|   | — Eger )<br>— Joachimsthal ) im Elbogner Kreise:<br>— Schlackenwerth)           |  |  |  |  |  |
|   | — Brandeis ) im Kaurzimer Kreise.                                               |  |  |  |  |  |
|   | - Rlattau, im Rlattauer Kreise.                                                 |  |  |  |  |  |
| • | — Königgräß ) im Königgräßer Kreise.                                            |  |  |  |  |  |
|   | — Böhmischleipa) — Heide ) im Leutmerişer Kreise. — Leutmeriş ) — Mariaschein ) |  |  |  |  |  |
|   | - Pilsen, im Pilsner Kreise.                                                    |  |  |  |  |  |
|   | — Piset ) im Prachiner Kreise.                                                  |  |  |  |  |  |
|   | — Komothau, im Sager Kreise.                                                    |  |  |  |  |  |
|   | — Neuhaus, im Taborer Kreise.                                                   |  |  |  |  |  |
|   |                                                                                 |  |  |  |  |  |

-

Die Nahmen und die Zahl der Stadtschnlen in Bohmen sind folgende:

3m Berauner Rreife.

1. Beraun. 2. Beneschau. 3. 3birom.

3m Bibfcomer Rreife.

4. Sohenelbe. 5. Podiebrad.

3m Budmeifer Rreife.

6. Moldauthein. 7. Gobieslau. 8. Wittingau.

3m Bunglauer Rreife.

9. Reichenberg. 10. Friedland. 11. Gabel. 12. Weiswasser.

3m Chrudimer Rreife.

13. Leitomischel. 14. Chrudim. 15. Koschumberg oder Chlumek. 16. Hohenmauth.

Im Czaslauer Rreife,

17. Neuhof. 18. Polna.

3m Elbogner Rrife.

19. Duppau. 20. Ludig. 21. Karlsbad. 22. Schlackenwald. 23. Elbogen.

3m Raurgimer Rreife.

24. Raurzim. 25. Czelakowis.

3m Rlattauer Rreife.

26. Bifchofteinig. 27. Repomud.

Im Roniggraßer Kreife.

28. Braunau. 29 Reichenau.



Im Leitmerißer Kreise. 30. Außig. 31. Bilin. 32. Rumburg. 33. Shluckenau.

> 3m Pilsner Kreise. 34. Plaß. 35. Plan. 36. Tachau.

> > 3m Pradiner Rreife.

37. Brzezniß. 38. Horazdiowiß. 39. Prachatiß. 40. Schüttenhosen. 41. Winterberg. 42. Wodnian.

Im Rakoniger Kreise. 43. Schlan.

3m Gaager Kreife.

44. Brux. 45. Laun. 46. Presnis. 47. Saaten. 48. Gorfau. 49. Raaden. 50. Klösterle.

Im Taborer Kreise. 51. Pilgram. 52. Tabor.

3) Bur Vorbereitung auf höhere Studien find: in

Prag : . . . 3, und auf dem Lande . 12,

Busammen 15 Gymnasien angelegt, deren jedes fünf Classen, einen Prasect. und fünf Prosessoren hat, welche die Principien, die Grammatik, die Syntax, die Rhetorik, und die Poetik lehren. Die drep Prager Gymnasien besißen überdieß noch insbesondere einen Lehrer der griechi=

schen Sprache, welche auf den Land = Gymnasien jes der Professor selbst lehrt. Die Zahl des ganzen Lehr= personals aller dieserBildungsanstalten besteht daher in 91 Personen, worunter bis 20 weltlichen, die übrigen geistlichen Standes sind.

Die Gymnasien auf dem Lande befinden sich zu: Braunau, Brüx, Budweis, Duppau, Eger, Jungbunzlau, Kommothau, Königgräß, Leutmeriß, Leutomischel, Pilsen, und Piset.

# 4) Bur Bildung der gelehrten Stände felbst

dienet die Carl Ferdinandische Universität zu Prag, welche ord. auß.

- a. für die philosophischen Wissenschaften 12 3
- b. für die medicinischen Wiffenschaften 10 4
- c. fur die juridischen Wiffenschaften 7 1
- d. für die theologischen Wissenschaften 7. 1

Busammen 35 9 überhaupt 44 Professoren zählt, und daher in Rückssicht der Zahl ihrer Lehrer sowohl, als auch in Anssehung der Menge der außerordentlichen nicht vorgesschriebenen Fächer, die sie dociren, gewiß die erste unter den Universitäten des östreichischen Staats, so wie sie sethst die älteste hohe Schule in ganz Teutschsland ist, welche auch von jeher vorzüglich gelehrte Männer auszuweisen hatte, und sich derselben noch gegenwärtig erfreut.

Die Gegenstände, über welche auf dieser Universität dffentliche Vorlesungen gehalten werden, find:

In der theologischen Fakultät: Drienstalische Sprache, hebräische Alterthümer, griechische Sprache, biblische Auslegungskunde, Hermeneutik, Einleitung in die Bücher des alten und neuen Tessstaments, Kirchengeschichte, Dogmatik, Moraltheoslogie, und Pastoraltheologie in teutscher und bohsmischer Sprache.

In der medizinischen Fakultät: Spezcielle Naturgeschichte, Botanik, Chemie, Anatomie, Phisiologie, Pathologie, Materia medica, theozetisch praktische Chirurgie, ein medizinischer und praktischer Unterricht für Civil. und Landwundärzte, praktische Medizin, praktische Geburtshülfe, Thierzarznepkunde, Lehre von Augenkrankheiten, medizinische Polizen, und die Lehre über die Rettungsmitztel der todtscheinenden, und in plogliche Lebensgezfahr gerathenen Menschen.

In der juridischen Fakultat: Naturs Staats und Bolkerrecht, Institutionen, Pandekten, teutsche Reichsgeschichte, Lehnrecht, Kriminalrecht, teutsches und bohmisches Staatsrecht, vaterlandisches bürgerliches Recht, praktische Staatsgelahrtsbeit, Statistik und politische Wissenschaften.

In der philosophischen Fakultat: rei-

ne und angewandte Mathematik, höhere Mathemastik, praktische Astronomie, Naturlehre, Naturgesschichte, philosophische Botanik, Heraldik, Diplosmatik, Alterthumskunde, Numismatik, allgemeine Weltgeschichte, phisikalische Erdbeschreibung, theorestische und praktische Philosophie, Aesthetik, Tonwissenschaft, böhmische Litteratur, klassische Litteratur, denomische Wissenschaften, Technologie.

Die Universität zu Prag zählte die letzten Jahre her an Studierenden, immer auf 1200 selbst auch aus andern Provinzen.

Bur Unterstützung der studierenden Jugend bestinden sich in Bohmen 820 Studenten = Stiftungsplage, und der Fond derselben betrug im Jahre 1789:

- 1) An einzelnen Stiftungen mit Inbegriff der Seminariens stiftungen . . . . 1'3\$7,649 fl. 59 fr.
  - 2) Die Wendische Stiftung 26,030 30 —
- 3) Die Stiftungen für das Generalseminarium 215,532 — 40 — Zusammen also 1'579,213 fl. 9 ft.

Außer diesen bestehet auch zur Unterstügung der, mit gutem Fortgange studierenden dürstigern Jugend, der Fond der Unterrichtsgelder, welche die Schüler von allen lateinischen Lehranstalten des Landes, wenn sie sich nicht über Armuth, und zugleich gutem Fortgange in Studien, wenigstens mit der ersten Classe auszuweisen vermögen, oder schon im Genuße einer Stissung, oder eines Stipendiums aus den Unterrichtsgeldern stehen, zu bezahlen haben, und zwar der Hörer der Rechte und Medicin mit jährlichen 30 fl., dann die Schüler der Philosophie mit jährlichen 12 fl.; die Schüler der Theologie und Chirurgie hingegen sind von der Bezahlung des Unterrichtsgelsdes gang frey.

Aus dem gedachten Fonde werden alle Jahre nach dem Berhältnisse der eingehenden Unterrichtsgelder diejenigen Schüler, welche ganz mittellos sind, und über ihre Berwendung in Studien Emisnenzclassen erhalten, mit Stipendien betheilet; nahmslich die Hörer der Rechte mit jährlichen 120 fl., die Schüler der Philosophie mit jährlichen 80 fl., die Symnasisten mit jährlichen 50 fl., und die Schüler der dritten Normalschule, da diese nach der dermahsligen Studienversassung an die Stelle der ersten lasteinischen Schule tritt, mit jährlichen 30 fl.

Nach dieser Betheilung stunden im Jahre 1809,

185 Junglinge im Genuße der Stipendien aus den Unterrichtsgeldern, und zwar:

| a. | 29 | im | Stipendium  |           | von jährlichen                                   |            | 120 fl | • |
|----|----|----|-------------|-----------|--------------------------------------------------|------------|--------|---|
| b. | 42 |    | -           |           |                                                  | Garillania | 80 -   | • |
| c. | 86 |    | Gallery St. | -         | -                                                |            | 50 -   | , |
| d. | 28 |    | cond-ta     | (maximum) | <del>(************************************</del> | -          | 30 -   | • |

Der vereinte Betrag der Stipendien aus dem Unterrichtsgelde für das Schuljahr 1800 bestund als so in 11,980 fl.

Endlich bestehen auch nach einer Anordnung Josephs des II. sur mittellose Schüler der Theologie 20 Stipendien aus dem Religionssonde, jedes mit 150 fl., im vereinten Betrage also mit 3000 fl. zu dem Entzwecke, um der studierenden Jugend den Weg zum geistlichen Stande zu erleichtern, und den Nachwachs der Kurgeistlichkeit zu befördern.

Bur Erweiterung der Wissenschaften hat Bohmen mehrere, theils offentliche, theils Privat = Bibliotheken. Bu der erstern gehört die mit der Carl
Ferdinandischen Universität vereinigte Bibliothek zu
Prag, wo sich auch das akademische Naturalienkabinet, das Mathematische= und Maschinen = Cabinet,
die Sternwarte, das anatomische Theater, und der
botanische Garten besindet. Diese durch Einziehung
der vielen Jesuiten = Bibliotheken, und den Zutritt
der schönen Kinskischen Sammlung angewachsene

Universitäts. Bibliothek, die in der besten Ordnung ist, rechnet man zu den Bibliotheken vom ersten Range in Europa; die Zahl der Bande wird auf 100,000 angeschlagen.

unter den für die Annalen der Eultur des österreichischen Staats ewig merkwürdigen Regierung
Josephs des II. sind auch die königliche Gesellschaft der Wissenschaften, und die königliche ökonomisch-patriotische Gesellschaft in Böhmen entstanden, deren erstere die Erweiterung und Berbreitung der Kenntnisse in der Physik, Naturgeschichte und Mathematik überhaupt, dann in der Geschichte des Vaterlandes insbesondere— so wie letztere die Erweiterung und Verbreitung der Kenntnis aller Zweige der Landwirthschaft zum Zwecke hat, und deren benderseitige Arbeiten und Verhandlungen sast alle Jahre dem Drucke übergeben werden.

Die k. Gesellschaft der Wissenschafe ten hatte im Jahre 1803 einen Ehrenpräsidenten, 4 Ehrenmitglieder, 15 ordentliche Mitglieder, worunter ein Hungar, Johann und Joseph Maper, Dobrowsky, Prohaska, Gruber, Gerstner, Cornowa, David, u. s. w. sind, dann 4 außerordentliche Mitglieder, und 16 auswärtige Mitglieder, unter welchen sich la Grange, Schreber, Werner, Bach und Hermann besindet. Und die k. dkonomisch=patriotische Gesellschaft bestand im Jahre 1803 aus einem Protektor, einen Präsidenten, 23 wirklichen Mitgliedern, einem Sekretär, in der Person des bestannten Franz Fuß, aus 40 innländischen, und 8 auswärtigen korrespondirenden Mitgliedern.

. .

Auch jur Wiederemporbringung und Erweiterung des Reichs der bildenden Runfte in Bohmen entstand im Jahre 1796 eine Societat in Prag, die sich die Gefellschaft patriotischer Runstfreunde nennt; im Pallais des Grafen Chernin eine Bildergallerie aufgestellt, und eine Runft= fcule (wozu Frang der II. im ehemahligen Cles mentinum zu Prag einen Plat anwies) errichtet hat, die gegenwartig zwey Professoren zahlt, und noch ein Paar erhalten foll, um alle Zweige der bildenden Runfte lehren zu fonnen. Dadurch wird dann eine vollkommene Afademie der Runfte, nach dem Mufter der Wiener . Afademie entfteben; und dadurch auch hierin der hauptstadt Bohmens eine treffliche Anstalt mehr geben werden, von welcher fich gleichfalls die wohlthatigsten Folgen verfprechen laffen.

Die Gallerie, die aus, von Privaten auf bestimmte oder unbestimmte Zeit hergeliehenen, oder aus dem Fond der Gesellschaft erkauften, oder ben lebenden Künstlern bestellten Kunstwerken besteht, soll nach ihrer ganzlichen Einrichtung an gesetzen Tagen und Stunden zu jedermanns Gebrauch offen stehen. Der Schule ist ein Direktor vorgesest, welcher vier-

mahl in der Woche, namlich Montags, Dienstags, Donnerstags und Freytags Bor = und Nachmittags für eine beschränkte Bahl, eigends von der Gefellschaft aufgenommener Schuler, Lehrstunden halt. In derfelben werden auch mit Schluß jeden Jah= res, sowohl unter den Schulern, als andern Beich= nern, offentliche Preise vertheilt. Bum Mitgliede der Gesellschaft wird man entweder durch Leiftung eines gemiffen jahrlichen Gelbbeptrags, oder durch Die unmittelbare Direktion des Instituts führt ein gewählter Ausschuß, ben welchem so wie ben ber gesammten anwesenden Gefellschaft, die Berathichlagungen in ordentlichen Sigungen gepflogen Die Memter der Gesellschaft find: der merben. Prafident, in der Person des Grafen Frang Sternberg, der Prafident, welcher Steretar und Beschäftsleiter ift, und der Raffier, der die Rechnung führt. Die zwen erftern find jederzeit Mitglieder Rebstdem verwaltet die Befell= des Ausschusses. Schaft auch die Geschäfte einer Bereinigung von Lieb. habern der Runft, welche durch Gubffription die Gallerie mit Werken lebender Mafler bereichert, und hat ben diesem Unternehmen eine eigene Afzie. Geld. bentragende Mitglieder find : Ge. Ronigl. Bobeit der Erzherzog Rarl, die Bergoginn von Rur= land, die Fürsten Rinsky, Lichtenstein, Joseph und Anton Lobkowis, Salm Salm, und Schwarzen. berg; dann die Grafen Franz und Joachim Sternberg, Johann Bucquoi, Johann Chodek, Clam=Gallas, Clam = Martinis, Rudolph Czernin, Johann

- COPPULE

Harrach, Kolowrat Liebsteinsky, Friedrich und Joseph Nostis, Heinrich Rottenhan, Erwein Schonborn, Joseph Thun, Rudolph Wrbna, und Franz Wrthy.

Wer wird hier nicht das Andenken der unvergestichen Maria There fia, der Stifterinn des verbesserten Schulinstituts, der Beförderinn aller übrigen Lehranstalten; wer wird nicht das Andenken des verewigten Josephs des Zwehten segnen, welcher mit rastlosem, leider oft verkannten, Eiser die Bildungsanstalten seiner Reiche und Lander auf den möglichsten Grad der Bolkommenheit zu bringen sich unermüdet bestrebt hat, gänzlich überzeugt, das vorzüglich nur an diesen Anstalten als les gelegen ist, das Wohl ganzer Nazionen zu gründen.

Franz der Zwente sest das Gute aller dieser Anstalten mächtig fort, und sucht das gegenwärtige mit hoher Kraft zu vervollsommnen, das
mit es zu einem unermeßlichen Baume emporwachse, unter deffen Schatten Desterreichs Bolter die
reichlichsten Früchte aller nüplichen und schonen Wissenschaften genießen werden.

### Deffentliche Anstalten

für

### die teidende Menschheit.

Wenn es mahr ift, daß alle Einrichtungen der vollkommenften Staatswirthschaft unvermogend find, es dahin zu bringen, daß nicht auch in dem ge-Schaftigsten Bolke Gingelne übrig bleiben, bie an der Beschäftigkeit ihres Bolks ben Antheil nicht nehmen konnen, oder wollen, der ihnen gur Erwerbung ih. \* res Auskommens hinlanglich ware; so ift die Armuth in einem Lande unstreitig ein febr wichtiger Gegenstand der öffentlichen Fürforge und ber vaters landischen Mildthatigkeit - ein Gegenstand, ber in unserm Zeitalter durch die innern Staatsum valjungen nur noch wichtiger geworden ift. Daß bas Konigreich Bohmen an Hulfsquellen zur Berforgung der Urmen reich sen, hat selbst der Ausspruch des Auslandes erklart; und es wird gewiß nicht viele Lander geben, wo die Armuth und die leidende Menschheit so viel Unterstügung erhält, als eben in Bohmen. Es ist bennahe keine einzige Stadt, kein Markt in diesem Lande zu finden, wo nicht ein, wohl auch mehrere sogenannte Soitaler zur Unter-

bringung ber Rothleidenden vorhanden maren. Auffer Prag beträgt der Werth aller Realitaten und Rapitalien der bohmischen Armenhauser 2 Millionen und 178,913 Gulden, in welchen 3,262 Perfonen gegen das drudende Elend gesichert werden. Dagu fommen noch die außerst betrachtlichen Armeninstis tute von Prag. Go befist das Italianische Spital in dieser Hauptstadt einen Bermogenestand von 278,790 fl. und 31 fr. an Realitaten und Rapitalien, movon die jahrlichen Ginfunfte 32,987 fl. 33 fr. befragen. — Das Strabofer Spital verforget zwen und zwanzig Stiftlinge, von welchen jeder täglich 10 fr. bekommt, und überdieß noch Solg gur Beipung, Rleider, und in Rrantheiten Pflegung und Arzenepen. In dem Waifenhaufe gum heil. Johann bem Zaufer befanden fich im Jahre 1802 ein und vierzig Anaben von unvermogenden Burgern oder Beamten, welche, einem neuen Beschluße der Borfteber dieses Waisenhauses gemäß, bloß ju fünftige Sandwerker und Runftler gebildet werden. Die Ginnahme Diefes Instituts betrug in den Jahren 1786, 1787, und 1788, nad Rieggers flatistischen Materialen, 34,449 fl.; namlich im Jahre 1786 maren einges gangen 12,130 fl. 57 fr.; im Jahr 1787 schon 1 3,807 fl. 17 fr., aber im Jahre 1787 nur 8,421 fl. 36 fr. Das andere Walfeninstitut ift mit bem allgemeinen Urmenversorgungshause verbunden, welthes aber ihre hulfsbedütstigen Rinder nicht in eigentlich dazu bestimmten Saufern verforgt, fondern

dieselben theils in der Stadt, theils auf dem Lande in die Verpstegung giebt. So waren im Jahre 1794 in der Stadt 892 arme Waisen bey Privatleuten in der Verköstung, und 95 auf dem Lande. Auch in dem zu Prag bestehenden Findelhause werden die daselbst ausgenommenen Säuglinge an Lohn-Ummen ausser dem Hause vertheilt.

Rebst diesen und mehrern andern milben Stiftungen und öffentlichen Unftalten gur Berpflegung der Rothleidenden, ift auch fur die Rrankenpflege der Armen in der Hauptstadt dieses Landes durch die Anmesenheit eines Kranken - Giechen - Bebarund Irrenhauses, nicht unzwedmäßig geforgt, besonders da diese Sauser eine gewiß fehr empfehlende Berfassung haben. Ueberdieß befindet fich in Prag ein Krankenbesuchs - Institut, welches bereits einen vielseitigen Rugen gestiftet bat, und noch jest gur Forderung gemeinnüßiger Zwecke auf mancherlen Art fich wirksam beweiset. Besonders merkwürdig ift auch das von D. John im Jahre 1801 errichtete Badehospital zu Teplig, wo der verarmte inn= und auslandische Kranke eine reinliche Wohnung, die nothige Roft, Pflege, und Arzenen erhalt. Auf diesen Genesungstempel für leidende Arme aller Lander und Bolfer fann Bohmen vorzüglich ftolg fepn. Gleich im erften Jahre murden bier 167 hulfsbedurftige Kranke verforgt.

Aber auch in Sinfict der richtigeren Grund-

fage ber Armenpflege, durch welche in neuern Beiten die Almosenvertheilung fich gur Armenverforgung erhoben hat, fehlte es in Bohmen fcon in dem legten Decennio des abgewichenen Jahrhunderts nicht an Berfuchen , bas Armenwesen zu einer ftetigen, planmaßigen Armenverforgung umzuschaffen. Durch achtungsmurdigen Sinn fur Menfchengluck und gepronete Wohlthatigkeit, fam im Jahre 1779 juerft auf den Grafich Bouquoischen Gutern unter dem Nahmen: Bereinigung aus Liebe des Rachften - ein Inflitut freywilliger Armenfreunde gu Stande, welches bald auch in der Sauptstadt eingeführt, von der Regierung Genehmigung erhielt, und für das ganze Land empfohlen ward. Waren damals die Absichten der Regierung von allen Grundobrig= feiten und Städten des Landes unterflügt morden, so hatte Bohmen allerdings das erste, und bisher einzige Benfpiel einer im Gangen genommen, wohl geordneten Armenpflege geliefert, und murde in Abficht auf das Armenwesen auch noch gegenwärtig andern Staaten zum Muffer haben dienen konnen. -Aber selbst da, wo dieses Institut schon eingeführt ward, erfaltete der ichone Gifer zu deffen gorderung nach und nach dermaßen, daß die Armenversorgung großentheils wieder jur Almosenvertheilung berabgefunken ift. Zwar mangelt es in der Hauptstadt und hier und da auch aufferhalb derfelben nicht an eingelnen Unftalten, die, fur fich allein betrachtet, in Sinfict auf Armenpflege wohleingerichtet beiffen kounen; allein fie fteben noch als einzelne, mehr

oder weniger vollendete Theile eines hochst unvollkommenen Ganzen da.

Bu den menfchenfreundlichen Anstalten, befonders die Quellen der Armuth im Allgemeinen zu verflopfen, muffen in Bohmen vorzüglich die Witmenund Waisenkassen gerechnet werden. Prag zahlt bereits zwen folche Institute. Die eine Gesellschaft jur Berforgung der Witwen und Baifen bestund im Jahre 1800 aus mehr denn fechzig Mitgliedern von verschiedenen Standen. Die Ginlagen gur Pensionirung waren dreperlen, zu 10-20 und 30 Gulden jahrlich, wofür die Witwen und Waisen gu 50 - 100 und 150 Gulden jahrliche Penfionen genieffe.t. Bisher hatte das Institut nur noch vier Penfionen. Alle Monath einmal ift unter bem Bor= fige eines von Seiten der Regierung hiezu bestimm. ten Guberniglrathes ordentliche Berfammlung der Gefellschaft, in welcher die monathlichen Beptrage eingehoben, und alle Gegenstände, die das Befte des Instituts betreffen, verhandelt werden. Diefes Institut ift noch mit einer zweyten patriotischen Unstalt, mit dem Institute gur Erziehung der Taub= summen verbunden, welches größtentheils von der Witmen= und Waifen = Berforgungsgefellschaft erhalten wird. Es gahlt gegenwartig gwolf Boglinge, sowohl mannlichen als weiblichen Geschlechts, welde in allen Gegenstanden unterrichtet werden, die jur bestmöglichsten Bildung ihrer Geistes = und Lei-Bildung der Sprachorgane, wo bestrafte gehoren.

sie noch nicht ganz verdorben sind, Schon- und Rechtschreiben, Rechnen, Religions- und allgemeine Pflichtenlehre, dann Naturgeschichte und Technologie sind
die vorzüglichsten Lehrgegenstände dieses Instituts.

Eine zwente patriotifche Stiftung gur Berftopfung der Quellen der Armuth ift die Witmen= und Waisen. Societat des Sandelestandes zu Prag, welche mittelft Sofdetret vom 2. December 1796 bestätiget murde. Wer der Prager Handlung inkorporirt, oder auf dem Lande etablirt ift, auch Fabritanten und andere Mitburger, nicht minder handlungsdiener konnen in diefes Institut aufgenommen werden. Jene, welche wirklichen Sans delsstandes find, hatten im Laufe des Jahrs 1802, 86 Gulden, die Fabrifanten und andern Standes gur Anfnahme geeigneten aber 236 fl. als Einlage, und dann alle Monath einen Gulden gu entrichten. Wahrend des Jahrs 1803 ift dagegen die Einlage gur Einverleibung eines Prager inforporirten Sandelsmannes auf 98 fl., für die an andern Orten aber etablirten Sandelsleute, fo wie fur jene, die nicht vom handelsstande find, auf 248 fl. bestimmt worden; doch haben nebstdem diejenigen, welche über 35 Jahre alt sind, jedes darüber erreichte Lebens= jahr mit 12 fl. abzulofen. Man nimmt feinen an, deffen Frau und Rinder bereits f. f. Penfion zu erwarten haben. Die Bahl der einverleibten Mitglieder betrug im Jahre 1801 zwenhundert und achtzig, und der Bermögenstand der Gocietat war auf ein

verzinsliches Rapital von 30,191 Gulden angewach-Es befanden fich damable icon funf Witwen; eine jede bekommt 300 Gulden jahrliche Penfion. Im Jahre 1802 find 28 neue Mitglieder aufgenom. men worden, 5 mit Tode abgegangen, folglich befand mit Ende Decembers 1802 die wirkliche Bahl der Mitglieder in 303. Dermalen erhalten 7 With wen die Penfion von 300 fl., und da fich der Bers mogensstand um 10,043 fl. o fr. vermehrt hat, sa war im Jahr 1803 das Rapital diefes Instituts auf 40,234 fl. 251 fr. angewachsen. Um das Stamm. fapital zu vermehren, muffen die Witmen und Baifen, welche Penfionen ziehen, mit dem monathlichen Uebrigens Bentrage von einen Gulden fortfahren. wird keinem Randidaten die Aufnahme gestattet, der über 45 Jahre alt ift.

Auch gehört hierher das Pensions-Institut für die Tonkunstler in Bohmen, zur Unterstühung ihrer hülfsbedürftigen Mitglieder, Witwen und Waissen, welches sich im July 1803 durch die Wahl der Borsteher, und Assistenten sommlich organisert hat, nachdem ihre Statuten von allerhöchsten Orten bestätiget worden waren. Die Absicht dieser patriotischen Anssalt geht dahin, die entweder durch Alter, oder andere Gebrechen unfähig gewordenen Tonkunstsler, dann ihre Witwen und Waisen, so gut, als es das jedesmalige Vermögen des Fondes zulassen wird, zu pensioniren, und ihnen ihr Schicksal, so viel möglich, erträglich zu machen. Der diesem

Institute beytritt, muß gleich bey der Aufnahme

1 fl. 30 fr. zur Institutstasse erlegen, und dann
allmonathlich einen Beytrag von 30 Kreuzern leisten; sich auch ben allen auf die Bermehrung des
Fondes abzweckenden musikalischen Unternehmungen,
unentgeldlich und willig gebrauchen lassen. — Die
Protektion dieser menschenfreundlichen Anstalt hat
der erhabene Menschenfreund und große Kenner der
Tonkunst, Graf von Spork, k. k. Appellationspräsident zu Prag, übernommen. Bon dem jährlichen Einkommen muß wenigstens ein Drittel erübriget, und fruchtbringend für das Institut angelegt
werden.

Ferner besteht zu Prag eine Privatgesellschaft zur Unterstüßung der Armen, unter der Leitung des k. k. Gubernialraths, Grasen Karl von Elam Martinitz, deren Mitglieder thätig und rastlos die Lage der Armen zu verbessern arbeiten. Sie halten Zusammentretungen, berathschlagen sich, wie hülfe verbreitet, und Noth gelindert werden konne, und suchen durch eigenes Zuthun sowohl, als durch Sammlung milder Beyträge von andern Menschenstreunden, der leidenden Armuth eine Unterstüstung, besonders durch Bertheilung der Rumsordisschen Suppe, zuzuwenden. Im Jahre 1803 zählte diese Privatgesellschaft bereits 12 wirkliche Mitzglieder.

Und wenn London schon feit 1774 fich einer toniglichen Gesellschaft der humanitat erfreuen kann, welche auf die Wiederbelebung ber Scheintodten Preise feste, und durch ihr Benfpiel ahnliche Unftalten in Irland, Samburg, und ju Mohrungen in Oftpreußen aufblühen machte, fo befist nun auch Bohmen zu Prag eine humanitats. Gefellschaft zur Rettung in plogliche Lebensgefahr gerathener Menschen, deren Beranlaffer D. Barda ift. Schon im Jahre 1792 fieng er auf der hohen Schule zu Prag feine Vorlesungen über Scheintodte, und in plogliche Lebensgefahr gerathene Menschen an, und wurde in eben diesem Jahre von der f. Londner humanitats = Gefellschaft jum forrespondirenden Mitgliede aufgenommen. Die erfte Aufmun= terung, die diesem unermudeten Manne in feinem Waterlande zu Theil murde, mar, daß ihm die Res gierung auftrug, infonderheit die Anweisung Todt. scheinende zu retten, in eine Tafel zu bringen, wels de unter dem Titel: Tabellarifder Auszug des alphabetischen Taschenbuches für Scheintodte - Prag 1797, in teutscher und behmischer Sprache erschien, und um 8 fr. verkauft Ein edler Bohme von Abel, ber unbefannt wird. seyn will, belohnte die Bemuhungen und Berdienste des D. Zarda, wie es Handlungen diefer Art verdienen - er schenkte ihm 2000 fl. jur Erbauung eines Rettungshauses, deffen Grundstein icon den 1. August 1797 gelegt, und das nach erfolgten mehrern Unterstügungen, im May 1798 vollendet und

eingerichtet murbe, und dem ichon am 11. July ein im Waffer verungludter feine Rettung verbantte. Diefe Bohm. Prager Sumanitats = Gefellschaft bestand am Ende des Jahrs 1800 aus 3 Chren = 5 forrespondirenden = und 21 arbeitenden Mitgliedern. - Die Beptrage, womit die Anftalt nicht nur fortdauernd von dem Stifter, fondern auch vom E. H. Karl und H. Albert von Sachfen Tefchen, von mehrern ans dem hohen Adel und andern Menschenfreunden unterflugt murde, permendete man auf Erbauung der Rettungshaufer, allgemeiner kalter Bader, auf Belohnungen u. d. gl. Bom Jahre 1792 bis' 1799 zählt D. Barda 32 gelungene, und 19 miglungene Rettungeverfuche in und auffer Prag. Im Jahr 1799 wurden zwen, im Jahre 1800 aber fünf Personen in Prag, und in benden Jahren 18 Personen auf dem Lande ge= rettet,

Endlich hat sich Bohmen auch der menschenfreundlichen Anstalten der Rum for dischen Suppe, welche sich seit einigen Jahren von England
aus über mehrere Länder von Europa verbreitet haben, zu erfreuen. Die Rum for dische Suppe,
welche ihrem Ersinder, dem englischen Grafen Rumford einen Plat unter den ausgezeichnetesten Wohlthätern der Menschheit sichert, bestehet aus einer
Mischung von Graupen, Erdäpfeln, Erbsen und
Fleisch, welche in Wasser zu einer brepähnlichen
Masse gekocht wird, und, ausser einigen innländi-

to on bould

schen Gewürzen, z. B. Salz, Majoran, Peterfilie, Knoblauch, Zwiebel, eine Zuthat von gewürfelten Brod enthält.

Die Erfahrung mehrerer Jahre; und so vieler Lander hat es bewähret, daß diese Rumfordische Suppe gesund, nahrhaft, wohlschmedend, und baben moblfeil fen, alfo bie vier Gigenschaften in fich vereinige, welche ben jeder Speife zu munichen, aber nicht leicht ben irgend einer andern in dem Grade benfammen gu finden find. Es mar daber ihre Berbreitung auch in Bohmen um fo munichenswerther, als seit einigen Jahren die Preise aller Lebensmittel fo febr geftiegen find, daß insbefondere Die gablreiche Rlaffe berjenigen Menschen , welche ihre Einkunfte gar nicht, oder boch nicht in dem Maage, als ihre Ausgaben jugenommen haben, ers boben tonnen, den Druck der Theurung, mehr ober weniger empfindet; und daß Armeninstituten ibre Buftuffe, da fie diefelben nicht nach Willtubr vermehren konnen, nicht mehr erklecken, um fo viele Arme und fo ausgiebig, als vorhin, zu betheilen und ju unterflüßen.

Es sind die Herrn Lohner und Havrelick in Prag, welche im Winter 1801, die erste Rüche erbauten, und durch thätige Bephülfe einiger Menschenfreunde unterstützt, vom 12. Janner 1801 bis 31. Marz, täglich 40 bis 55 Gaben der Rumfordischen Suppe austheilten. Der Hang zum Wohlthun

ist ein bezeichnender Zug in der Gemuthkart der Prager Einwohner, und läßt nichts zu wünschen übrig, als daß er jedesmal auf die zweckmäßigste Art besfriediget würde. Es bedurfte daher nur dieses Anfangs, und mehrere Menschenfreunde nahmen sich der erwähnten Anstalt mit einer Frengebigkeit, mit einem Eiser, und mit einem so glücklichen Erfolge an, daß im Winter 1802 bereits auf fünf Rüchen 450 Gaben Suppe ausgekocht wurden.

Wenn man daber im Jahre 1801. 4,200 Por-Monen unter die Armen austheilte, fo find im Jahre 1802 bereits gegen 62,000, jede gu zwen Desterreider Geibel, an die bedürftigere Rlaffe der Menfchen vertheilt worden. Bielleicht mare fie auf dem Lande, nicht nur eben fo, als eine zweckmäßige Art von Allmosen fur die eigentlichen Armen anwend. bar: fondern auch eine große Wohlthat für viele anbere Menfchen, wenn fie diefelbe um einen geringern Preis, der bloß die Auslagen darauf vergut: tete, oder doch nur um ein febr Geringes überftiege (welcher lieberschuß der Armenanstalt zu Gutem fommen konnte) ju kaufen bekamen. Do g. B. viele Arbeiter und Sandlanger benfammen find, welche über Mittag entweder weit nach Saufe geben, fic abmatten, Beit verlieren, oder aber mit trockenem Brod u. d. gl. fich begnügen muffen, murde es den meisten febr willkommen fenn, wenn fie fur wenige Kreuger eine ausgiebige Porzion nahrhafter, ftartender, und mohlschmeckender Suppe erhielten. Es

ist augenscheinlich, daß dies auf die Gesundheit und Kräfte dieser Menschen einen sehr wohlthätigen Einsstuß haben würde. Und wirklich kocht und vertheilt man bereits in Böhmen hie und da auf dem Lande diese Suppe, und man darf hoffen, daß bald ein allgemeinerer Gebrauch dieser Suppe eintreten werde.

In der Wahl der Armen, denen Zettel auf die Suppe ertheilt werden, richtet sich der Ausschuß zu Prag theils nach den Zeugnissen der Pfarrer dieser Hauptstadt, theils nach den Wünschen der beytragenden Mitglieder. Jedem Armen wird mittelst eines eigenen Maaßes eine gleiche Porzion Brod, welches in Schnitte oder Würfel geschnitten, und geröstet oder doch recht altgebacken seyn muß, in seinen Topf gegeben, und die Porzion Suppe darauf gegossen.

Also Ehre dem Lande, bey dessen Einwöhnern die Tugend der Mildthatigkeit so tief gewurzelt ist, daß sie auch dann nicht in der Ausübung derselben ermüden, wenn sie dieselbe fast täglich gemißbraucht sehen. Denn die bessere, planmäßigere Einrichtung des Armenwesens ist auch in Böhmen eine der schreps endsten Anforderungen der Zeitumstände geworden. Aber bald wird diese edle Neigung der Böhmen, gern ihren Mitbürgern in der Noth bepzuspringen, die besten Früchte tragen, wenn die in Wien niese dergeseste Kommission, um vorläusig dem dortigen, und nach und nach auch den Armenanstalten andes

rer Erblander eine bessere Einrichtung zu geben, ihr erhabenes, großes Werk wird vollendet haben. — Diese Kommission muß zu den schönsten Erwartunsgen berechtigen, da sie aus Mitgliedern besteht, die sich durch Humanität, und Einsichten in das Arsmenwesen schon so sehr ausgezeichnet haben.

# Religion und Kirchenverfassung überhaupt.

Die herrschende Religion in Bohmen ift jest die romisch = katholische, nachdem die Religionsstreis tigfeiten und ber Aufftand unter Ferdinand dem 3 wepten im Jahr 1620, nach der Schlacht benm weiffen Berge, durch die Berweisung eines betrachtlichen Theils bengelegt worden find. Aber Jofeph der Zwente hat die Tolerang eingeführet, und sein Rachfolger Leopold der 3wente ahmte ihn hierin nach; auch Frang ber 3 wente man= delt diesen schonen Weg fort. Indessen giebt es gegenwartig doch nur wenige Protestanten in diesem Konigreiche. Man zählte mit Ende des Jahrs 1788 in gang Bohmen nur 44,801 Seelen Augsburgifcher und Helvetischer Konfession, namlich 34,236 Refors mirte mit 32 Predigern, und 10,565 Lutheraner mit 12 Seelforgern. Davon hatte:

| Der | Chrudimer  | Rreis   | 3. | 16,803 | Protei      | fanten.   |
|-----|------------|---------|----|--------|-------------|-----------|
| -   | Czaslauer  | -       | •  | 6,732  | ,           | ****      |
|     | Bidschower |         | •  | 4,998  | - Committee | ******    |
| *   | Bunglauer  | ordina. | •  | 4,204  | ,           | grant aft |
|     |            |         |    | P      |             |           |

| -       | Raurzimer   | - | • . | 3,652 |   | telespenia |
|---------|-------------|---|-----|-------|---|------------|
|         | Roniggrager | - | • . | 3,124 | - | *          |
|         | Rafoniger   | - | •   | 2,131 | - |            |
|         | Leutmeriger | • | •   | 1,234 |   | *          |
|         | Taborer     | - | •   | 974   | - | *          |
| pursual | Berguner    |   | t-  | 784   |   | -          |

Dagegen zählte man dazumal in den Budweisfer, Klattauer, Pilsner, und Saazer Kreisen gar keine Protestanten. Doch muß bis jest die Zahl der Protestanten um ein merkliches gestiegen senn, welsches aber nicht genau bestimmt werden kann, da dieselben seit dem Jahre 1788 in den Conscriptionsblisten unter keiner besondern Rubrik mehr erscheinen.

Der römisch = katholischen Kirche stehet in diesem Lande ein Erzbischof vor, dessen Sitz zu Prag ist. Er ist beständiger Legat des apostolischen Stuhls zu Rom, des heil. rom. Reichs Fürst, Primas des Rönigreichs Böhmen, und beständiger Kanzler der Prager Universität. Seine Suffragane sind der Bischof zu Leutmeritz, der Bischof zu Königgräß, und der Bischof zu Budweis. Ausser diesen bevorstehenden dren Bischumern besinden sich gegenwärtig noch in Böhmen 10 Prälaten, 4 Domstister, 3 Kollegiatssister, 75 Manns. und 5 Nonnenklöster. Aber die meisten dieser Stifter, Kollegien und Klöster, besonders jene der Medikanten, sind so sehr zusammen geschmolzen, daß sie gegenwärtig oft kaum

Companies Colople

mehr den dritten Theil ihrer ehemaligen Bewohner zählen.

#### Bergeichniß

der in Bohmen noch bestehenden Stife ter, Rollegien und Klöster.

# A. Rollegiatstifter.

- I. Der uralten konigl. Rollegiatkirche auf dem Witfchehrad zu Prag, mit einem Probsten, eis
  nem Kapitulardechanten, 7 Domherrn, 5 Ch.
  rendomherrn, und 3 Vikaristen.
- II. Der uralten Kollegiatkirche zu Altbunglau, mit einem infulirten Probsten, einem infulirten ten Kapitular Dechanten, 4 Domherrn, und 5 Ehrendomherrn.
- III. Am Prager Schlosse ben Allerheiligen, mit einem infulirten Probsten, einem Rapitus lardechanten, 7 Domherrn, und 3 graft. Trauts mannsdorfischen Fundatissen.

#### B. Mannstlofter.

- 1. Pramonfratenferftift, zu
  - 1. Prag auf den Strahow, mit einem Personalstande von 18 Geistlichen.

- 2. Tepl, im Pilsner Kreise, mit einem gleichen Personalstande.
  - 3. Seclau, im Czaslauer Kreise, mit

## II, Rreugherrn mit bem rothen Stern'

zu Prag, mit 18 Brudern, und auf der Eger=Rommenda 2 Bruder.

#### III. Malthefer

ju Prag, mit 9 Prieftern.

#### IV. Benediftiner, gu

- 1. Prag, in Emans, mit 13 Geiftlichen
- 2. St. Margareth in Brzewniom, ben Prag, mit 18 Geistlichen.
- 3. Braunau, im Koniggrager Kreise, mit 18 Geistlichen.

#### V. Ciftergienfer, gu

- 1. Offeg, im Leutmeriger Kreise, mit 18 Beiftlichen.
- 2. Hohenfurt, im Budweiser Kreise, mit 16 im Kloster, und 28 in der Seelforge befindlichen Individuen, nach dem Personalstande von 1802.

# VI. Piariften, gu

| 1., | Prag, auf der Reustadt, | mit                                     | 15 | Indiv.    |
|-----|-------------------------|-----------------------------------------|----|-----------|
| 2.  | Shlan                   | *************************************** | 8  |           |
| 3.  | Beraun                  | •                                       | 4  | -         |
| 4.  | Beneschau               | -                                       | 8  | enemands. |
| 5.  | Duppau                  | terimospo<br>J                          | 9  | ********  |
| 6.  | Schlackenwerth          | -                                       | 13 | *         |
| 7.  | Brandeis                |                                         | 3  | -         |
| 8.  | Haide                   | -                                       | б  |           |
| 9.  | Jungbunglau             | _                                       | 14 | _         |
| 10. | Brur                    |                                         | 7  | -         |
|     | Leutomischl             |                                         | 16 | -         |
| 12. | Budweis, bestehend aus  | 1.1                                     |    | 1         |
|     | einem Reftor und neun   |                                         |    |           |
|     | Professoren             | *************************************** | 10 |           |
|     |                         |                                         |    |           |

# VII. Dominikaner, zu

- 1. Prag, auf der Altstadt, mit 20 Geist-
- 2. Leutmeris, mit 14 Geiftlichen.
- 3. Auffig, im Leutmeriger Kreise, mit
  - 4. Eger, mit 17 Beiftlichen.

# Vill. Muguftiner, ju

- 1. Prag, auf der Kleinseite, mit 18 Geift.
- 2. St. Benigna, im Berauner Rreise, mit 8 Geistlichen.

- 3. Leippa, mit 14 Beiftlichen.
- 4. Liffa, mit 12 Beiflichen.
- 5. Weißwasser, im Bunglauer Kreise, mit
- 6. Roticow, mit 17 Geiftlichen.
- 7. Sobenelbe, mit 12 Beiftlichen.
- 8. Zaus, im Jahre 1802 hatte dieses, im Klattauer Kreise liegende Kloster, eis nen Prior, 5 Professen, und 1 Lapbruder.
- 9. Schlüßelburg, im Prachiner Kreise, mit einem Prior, 8 Prosessen, und 1 Laybruder, nach dem Jahre 1802.
- 10. Tabor, mit einem Prior, 3 Professen, und 1 Laybruder, nach eben dem Jahre.
- 11. Deutschbrod, mit einem gleichen Per-

### IX. Gerviten, gu

. . .

- 1. Graßen, im Jahre 1802 waren hier ein Prior, 6 Professen, und 4 Lapbrüder.
- 2. Grulich, mit 11 Geiftlichen.

# X. Minoriten, gu

1. Prag, in der Altstadt, mit 18 Geist.

2. Brur, im Saager Kreise, mit 14 Geistlichen.

3. Krumau, im Budweiser Kreise, mit einem Quardian, 9 Professen, und 4 Laybrudern, im Jahre 1802.

4. Horazdiowiß, im Prachiner Kreise, mit einem Quardian, 4 Professen, und 4 Laybrüdern, nach eben dem Jahre.

# XI. Franziskaner, gu

1. Prag, auf der Reustadt, mit 18 Geist= lichen.

2. Hagek, im Rakoniger Kreise, mit 20

Beiflichen.

3. Schlan , im Rakoniper Kreise , mit 16 Beistlichen.

4. Skalska, im Berauner Kreise, mit 4 Beistlichen.

5. Wottig, im Berauner Kreise, mit 14 Geistlichen.

6. Horzowis, mit 8 Beiftlichen.

7. Zasmut, im Raurzimer Kreise, mit

8. Pilsen, mit 12 Beiftlichen.

9. Tachau, im Pilsner Rreise, mit 12 Beistlichen.

10. Hendorf, im Bunglauer Kreise, mit 12 Geistlichen.

- 11. Turnau, mit 12 Beiftlichen.
- 12. Raaden, mit 12 Beiftlichen.
- 13. Arnau, mit 17 Beiftlichen.
- 14. Neuhaus, nach dem Personalstande vom Jahre 1802, mit einem Quardian, 5 Professen, und 2 Laybrüdern.
- 15. Bechin, mit einem Quardian, 5 Pro= fessen, und 6 Laybrudern, nach dem Jahre 1802.

#### XII. Rapuziner, zu

- 1. Prag, auf dem Hradschin, im Jahre 1787 war der Personalstand dieses Klosters 70.
- 2. Raudnis, im Rakoniser Kreise, mit 12 Beistlichen,
- 3. Rolin, im Kaurzimer Kreise, mit 14 Beistlichen.
- 4. Maria Sarg, im Ellbogner Kreise, mit 9 Beistlichen.
- 5. Falkenau, im Ellbogner Kreise, mit
- 6. Reichstadt, mit 12 Beiftlichen.
- 7. Melnit, mit 4 Beiftlichen.
- 8. Mundengras, mit 17 Beiftlichen.
- 9. Hainspach, ben Rumburg, im Leuts meriger Kreise, mit 14 Geistlichen.
- 10. Leutmeris, mit 19 Beiftlichen.
  - 11. Brur, mit 23 Beiftlichen.

- 12. Saaf, mit 22 Beiftlichen.
- 13. Chrudim, mit 14 Geistlichen.
- 14. Oppotschna, mit 12 Geistlichen.
- 15. Bischof-Teinis, im Jahre 1802, mit einem Quardian, 3 Professen, und 3 Laybrudern.
- 16. Schüttenhofen, im Jahre 1802, mit einem Quardian, 5 Professen, und 1 Laybruder.

# XIH. Barmbergige Bruder, ju

- 1. Prag, auf der Altstadt, mit 46 Indis viduen.
- im Koniggräßer Kreise. mit 9. 2. Rufus
- 3. Reuftadt

#### C. Monenflofter.

# I. Englische Fraulein

ju Prag, mit i6 Schwestern.

# II. Ursulinerinnen, zu

- 1. Prag, auf der Neuftadt, mit 31 Chor= und 9 Lanfdwestern.
- Kuttenberg, mit 14 Chor- und 2 Lap= schwestern.

a book

#### III. Elifabethinerinnen, zu

Prag, auf der Neustadt, mit 25 Nonnen. Raaden, mit 18 Nonnen.

Es gereicht biefen geiftlichen Orben gur Ehre, daß sich viele Mitglieder derselben entweder der Erweiterung des Reiches der Wiffenschaften überhaupt, als Schriftsteller und Gelehrte, oder insbesondere der Seelforge und dem Jugendunterrichte, oder aber den Werken der Barmherzigkeit an ihren leidenden Mitbrudern widmen. Die Pramonftratenfer, Rreugheren, Benediftiner, Malthefer, und Ciffergienfer, die von jeher gelehrte Danner aufzuweisen hatten, huldigen vielfach noch gegenwartig mit aller Auszeichnung den Wiffenfchaften. Borgüglich ift dieses bey dem Prager Pramon-Aratenserstifte Strabow der Fall. Die Nahmen Ungar, Mifa, Dlabacz, Chlabet, Somidt, u. f. w. find in den Annalen der bob. mischen Litteratur bekannt genug; und die herrliche Bibliothek, welche der verstorbene Abt Mayer so ansehnlich vermehrte, welcher dieser unvergesliche Mecan einen überaus prachtigen, jedem Mufen= freunde offenen Tempel erbaute, und die auch der gegenwartige Pralat Schramet mit voller Aufmerksamkeit erweitert, zeigen von den großen Berdiensten dieses Stifts um die Beforderung der Ge-Eben so febr glangt das Stift Tepl lehrfamfeit.

durch seinen David, Trautmannsdorf, und Pfrogner am litterarischen himmel; so wie das Areuzherrnstift durch seinen Lach en bauer und Pitros. Die Gelehrten Falt, Aron und Linden ihren Stiftern hohensurth, Ossegund St. Margareth Ehre, und nie wird ben Rendung des letztern Stiftes der Nahme seines viel zu früh gestorbenen, verdienstvollen Abts Rautensstellte glieder dieser benannten Stifte auch der Seelsorge, theils dem Universitäs und Gymnasialunterrichte als Prosessoren, zum Theil auch ben Bürgerschulen als Ratecheten.

Dem Unterrichte an Symnasien, und dem an Stadt = und Sauptschulen widmen sich, gemaß ih= res Berufes, alle Piariften; welche daher überall, wo fie existiren, entweder eine oder die andere dieser Lehranstalten ganzlich, oder zum Theil, manchmahl auch bende, versehen. Auch die Aus guftiner laffen fich vielfach ben diefen Burgerschulen als Lehrer, und in der eigentlichen Seelforge brauchen. Cben dieses thun jum Theil die Dominifaner, Gerviten und Minoris ten, unter welchen es, besonders unter den erstern, so wie unter den Augustinern und Pia= riften pon jeher ausgezeichnete Gelehrte gab, und noch giebt. Ein Schmalfuß und Robeck; ein Bed, haffeneder, Schantl und Par-Bigek; ein Boigt, Dobner, Mader, Kautsch,

Schaller und Libnie find einige ber vorzüge lichsten darunter.

Unter die nuglichsten geistlichen Orden geboren endlich auch die barmbergigen Bruder, die Elifabethinerinnen, die englifden Fraulein, und die Ursulinerinnen. Das Berufgeschäft der beyden erstern - die Pflege durftiger Kranken in ihren Spitalern - ift zwar fower, aber groß find bagegen ihre Berdienfte um die leidende Menschheit. Uiberhaupt scheinen die Stiftungen der barmherzigen Bruber und der Elifabethinerinnen zu den eigenthumlichen Borgugen ber ofterreichischen Monarchie ju geboren, dergleichen man in vielen andern großen Staaten nicht findet. Eben fo mubfam ift auch bas Beschaft der englischen Fraulein und der Urfulinerinnen, nahmlich die Jugend ihres Geschlechts zu unterrichten, und ihr nebft den gewöhnlichen Schulkenntnissen auch die Kenntnisse nuglider und nothiger Sandarbeiten bengubringen.

Was den Ver mögen sft and der sämmtlichen Geistlichkeit in Böhmen betrifft, so hat nach Rieg, gers Archiv das Totale der geistlichen Güter vor beynahe dreykig Jahren an Geldeswerth 36 Millionen Gulden betragen. Schlägt man dieser Summe zwen Millionen ab, welches ungefähr der Werth der bereits verkauften Güter senn mag, so bleiben noch 34 Millionen übrig. Es ist aber gewiß der

Sade nicht zuviel gethan, wenn man annimmt, daß bie Guter nun wenigstens um ein Drittel mehr werth, um ein Drittel hober verfauflich find, als fie bor 30 Jahren werth geachtet, ober verkauflich Die gewohnliche Weise, wie Gater gegenwartig gekauft oder verkauft werden, rechtfertigt diese Behauptung; und man wird also ohne beträchtlichen Berftoß, den jegigen Werth der ge= fammten geiftlichen Guter gu 45 Millionen Gulden anschlagen konnen. Davon ift bey weitem ber gro. Bere Theil gegenwartig im Befige bes Staats, ein anderer dient gum Unterhalte der hobern und bochfen Geiftlichkeit, welche ben Beitbefis bavon bat, ein dritter aber gebort den noch unaufgehobenen Ridftern gu. Der gegenwartige Ertrag biefer geiftlichen Guter des Landes durfte faum mehr als 1'500,000 Gulden machen.

Mach dem neuen Kataster von Bohmen, welden der Piarist und bohmische Topograph Schaller im Jahre 1802 herausgegeben hat, ergiebt sich folgender Besitsstand der bohmischen Geistlichkeit an Gitern und Herrschaften:

Das Erzbisthum zu Prag befist an landtaflichen Gütern und Herschaften: Neureichenau, Altbunzsau, Launiowis, Manderscheid,
Moldauthein, Rosmital, Nothrzetschis, Schwas, und Unterbrzezan,
in allen

9 Guter.

|    | Das Bisthum zu Leutmerig:                                       |     |       |
|----|-----------------------------------------------------------------|-----|-------|
|    | die Herrschaft Drum, im Leutmes.                                |     |       |
|    | riger Kreise, mit noch zwen au-                                 | 3   | Gåter |
|    | Das Königgräger Bisthum:<br>Die Herrschaften Chrast und Chlum,  |     |       |
|    | nebst einem Gute                                                | 3   |       |
|    | Der Domprobst ben St. Beit gu                                   |     | ٠.    |
| ٠. | Prag                                                            | 6   | -     |
|    | Der Probst am Wischehrad zu Prag                                | 1   |       |
|    | Der Ergdechant in Krumau .                                      | 2   | -     |
|    | Der Domdechant in Leutmeris                                     | 2   | نس    |
|    | Der Dechant ben Allerheiligen zu Prag                           | 2   | •     |
|    | - in Altbunglau .                                               | 1   | ,     |
| 1  | — am Wischehrad .                                               | 4   |       |
|    | — am Karlstein                                                  | 1   |       |
|    | Das Domkapitel ben St. Beitzu<br>Prag                           | 16. |       |
|    | Das Domkapitel zu Königgräß:<br>Bischofstein, ein Gut im König. | 4   |       |
|    | gräßer Kreise                                                   | 1   |       |
|    | Das Kollegiatstift am Wischehrad                                | 1   |       |
|    |                                                                 |     |       |

Das Pramonstratenserstift am Strahow zu Prag: Haromierschiß, Hradische Muhlhausen, Patek, u. s. w. in allen

6 Guter.

Das Pramonstratenserstift zu Tepl: das Gut Krukanis, und die Herrschaft Tepl, im Pilsner Kreise

2 -

Das Pramonstratenserstift zu Seelan: die Herrschaft gleiches Nahmens, im Czaslauer Kreise

L ---

Das Benediktinerstift in Emaus zu Prag: Sukdoll, im Rakoniser, und Trzebeschis, im Kaurzimer Kreise.

2 ---

Das Benediktinerstift zu St. Margareth ben Prag: Brzew= niow, Hrdly und Kladno, Güs ter im Rakonizer Kreise

, texts

Das Benedikt in erstift zu Braunau: die Herrschaften Braunau, Polis, und das Gut Slaupno

3 •

Das Cisterzienserstift zu Ho= henfurth: die Herrschaften Hohen= furth, Komarschiß, die Güter Umlawiß, u. s. w. in allen

5 -

Das Zifterzien ferftift zu Df-

segg: die Herrschaft gleiches Nahmens, im Leutmeriger Kreise, und das Gut Skyrl, im Saager Kreise 2 Guter.

- Der Areugherrnorden mit dem rothen Stern zu Prag: Altknin, Tursko, Doblik, Dobrzicho. wiß, Khan, Stemelkau, Klutscheinis, niß, Sliwenes, Kulm, Schaab, Haupietin, u. s. in allen 13
- Der Maltheferorben: Brzezino.
  wes, Doschię, Mottol, Ober-Kra.
  lowię, Obię, Micholoup, Ober.
  libich, Strakonię, u. f. w., in allen 12 —
- Die Dominikanerin Leutmeriß: das Gut Groß-Augezd, im Leutmeriger Kreise
- Die Dominikaner ben St. Aegidn zu Prag: die Guter Branik und Slatnik, im Kaurzimer Kreise.
- Das Minoritenstift ben St. Jakob zu Prag
- Das Piaristenkollegium zu Prag: das Gut Przedborz im Kaurzimer Kreise
- Die Augustiner in Rotschow: bas Gut Lischtian, im Saager Kreise

Die

DOTES!

| Die Augustiner ben St. Thomas     | * * * *  |
|-----------------------------------|----------|
| ju Drag : das Gut Lufge, im Ra=   |          |
| koniper Kreise, und das Gut Wid-  |          |
|                                   | 2 Guter. |
| Die Augustiner in Bohmisch- Leip- |          |

Die Augustiner in Bohmisch- Leippa: das Gut Schonborn, im Leitmeriger Kreise

Die Augustiner zu Weiswasser: das Gut Wiska, im Bunzlauer Kreise

Die Barmherzigen Brüder in Rufus: die Graf Sporkische Stiftungsherrschaft Gradlis . . .

Die Rirchen zu Saat . . . . 1

\_ — Richleb

\_ — Rrumau

in Naczehradecz

Auswärtige Stifter und Rlofter.

Das Pramonstratenserstift zu Winterberg in Bapern: das Gut Albrechtsried, im Prachiner Kreise 1 Das Cisterzienserstift zu Schlogel in Oberosterreich : das Gut Czerhonig, im Prachiner Kreise

Das Kloster Lauban in der Oberlausis: das Gut Guntersdorf, im Bunzlauer Kreise

Die verzinsbaren eigenthumlichen Rapitalien bet fammtlichen Rirchen und Rapellen Bohmens belie. fen fich am letten Dezember 1798 auf 6,349692 Gulden; der Rapitalwerth der Pfarr und Rirchen: Grundflucke aber, welche 196,332 Striche betragen, ber Strich ju 800 Quadrat Rlaftern gerechnet, fann ju 14 Millionen Gulben angeschlagen werden. Diefe Grunde durften jedoch den gegenwartigen Dus. nießern nicht mehr als 500,000 Fl. abwerfen, da fie im Ganzen genommen nicht fo bewirthschaftet find, als fie unter andern Sanben es werden wurs Der Betrag des Zehnten endlich, welchen theils in Korner allein, theils in Korner und Ges firdhde die Gutsheren den Pfarrern zu entrichten has ben, mit Inbegriff des Gehalts, welcher von den Gutsherrn den auf ihren Gutern befindlichen Schulmannern gereicht wird, macht an Gelbesmerth jahrs lich bepläufig 250,000 Gulden.

Auch glaube ich hier den schicklichsten Ort zu finden, meinen Lesern eine kurze Rachricht von dem bohmischen Religions sond zu geben, um

gu feben, wie der Bermogensstand, die beplaufigen Einkunfte und Ausgaben ben demselben bestehen.

Der Vermögensstand des bohmischen Religionsfonds besteht an Kapitalien in 4'725,210 Gulden, wovon die Interessen zu 5 — 4 — 3½ — und 3 Prozent berechnet, jährlich 183,775 Gulden betragen.

Die sammtlichen zum Religionsfond gehörigen Süter, haben im Jahre 1788 ertragen 274,159 fl. 20 kr. Im Jahre 1802 hatte der bohmische Religions Fond 30 einzelne Güter und Herrschaften im Besitze.

Weiter fließen demfelben von jedem in Bohinen verkauften Fäßchen Salz 7½ fr. zu, welches abermahl eine ungefähre Einnahme von 38,900 fl. beträgt, und aus der Salzkassa kommt.

Diejenigen Stifter, welchen die Administrazion ihrer Güter überlassen wurde, mussen jahrlich ein von ihnen selbst angetragenes Pauschale entrichten, welches zusammen für den Religionssond eine jahreliche sichere Einnahme von 38,497 fl. ausmacht. Dazu tragen bep: die Kreuzherrn zu Prag 2000 fl. Das Benediktinerstift zu Braunau für sich allein 2000 fl., und für das in die Administration übere lassene Stift Polis 2365 fl. Das Benediktinersslift zu Brzeznow 1000 fl., und für das demsele

ben zur Administration überlassene Stift Emaus in Prag 2000 st. Das Hohensurther Cisterzienserstift 4300 st., und jenes zu Ossegg 2000 st. Die Prasmonstratenser am Strahow 3000 st., und sür das einverleibte Stift Mühlhausen 3032 st. Die Prasmonstratenser zu Tepl 9800 st; dann jene zu Seelau 1000 st. Endlich der Prager Domprobst für die in eigener Administration habende Güter 6000 Gulden.

An verschiedenen Grundzinsen und Stiftungsbeyträgen fließen noch in die Religionsfondskasse 15,530 Gulden.

Die sammtlichen Einkunfte des bohmischen Religionsfonds bestehen daher, ohne verschiedene Nes benzustüsse einzurechnen, welche bald mehr, bald weniger einträglich sind, in 550,861 Gulden.

Von diesen Einkunften sind nachfolgende theils festgesetzte, theils veränderliche Ausgaben zu bestreiten, als:

1) Die Besoldungen der Seels forger an den neuerrichteten Pfarrenen und Lokalkaplanenen mit

154,000 fl.

2) Die Bentrage für die alten Seelsorger, welche durch die Einstel= lung der Tauf=Stollgebühren und so= genannter Kolleda an der Kongrua verkürzt worden sind, mit

34,000 fl.

3) Der Unterhalt des Bischofs mit 12,000 fl., des Domkapitels und Konsistorialpersonals mit 13,200 fl., bey dem neu errichteten Bissthum zu Budweis, und die Beysträge für jene zu Leitmerit mit 3050 fl., und Königgräß mit 2050 fl., macht.

30,300 fl.

4) Eben so die Unterhaltung des Generalseminariums \*) mit Einbesgriffe der Besoldungen für die Direksion mit

40,000 ft.

5) Für die neuerrichteten Priesterhäuser

7000 ft.

6) Auf Besoldungen für das sis= kalamtliche und Buchhaltereppersonale, die Kommendatäräbte, u. s. w.

16,000 -

\*) Die Generalseminarien sind unter Leopold des Zwenten Regierung wieder aufgehoben worden.

| 8) Die Provisionen der Dienste<br>leute von aufgehobenen Klöstern ben-<br>derley Geschlechts, welche von den |        |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| Stifts- oder Kloster Dbern im Falle                                                                          |        |         |
| einer Untauglichkeit die Busicherung ei-                                                                     |        |         |
| nes lebenslänglichen Unterhalts hatten,                                                                      |        |         |
| mit                                                                                                          | 6,000  | -       |
| 9) Penfionen für die ben den Re-                                                                             |        |         |
| ligionsfondgutern angestellt gewesenen,<br>und zum fernern Dienstleisten untaug-                             |        |         |
| lich gewordenen Beamte, bann ber-                                                                            |        |         |
| selben Witwen und Waisen, mit .                                                                              | 4,000  | odesid. |
| 10) Die Pensionen für die in der                                                                             | •      |         |
| Seelforge untauglich gewordenen Geift-                                                                       | •      |         |
| lichen, mit                                                                                                  | 18,000 | -       |
| 11) Die Sammlunsvergütung für                                                                                |        |         |
| die Mendikanten der ersten Klasse, als                                                                       | 1      |         |
| Rapuziner und Franziskaner mit bep.                                                                          |        |         |
| läufigen                                                                                                     | 25,000 |         |
| 18) Auf sogenannte milde Bey-                                                                                |        |         |
| träge, hauptsächlich für das deutsche                                                                        |        |         |
| Schulinstitut mit                                                                                            | 9 000  |         |

13) Die Bedeckung der Erforders nisse für die unter dem Religionsfonds= Patronat stehenden. aber unvermöglis

- 14) Die Benträge für das Leut= meriter und Königgräßer Konsistorium, dann der Benediktiner, Cisterzienser, und Prämonstratenser Orden mit . 14,137 —
- 14) endlich die landesfürstlichen Steuern und andere Gaben, mit . 9,000 -

Die Versassung der Protest anten in Bohmen beruht, so wie in den übrigen k. k. teutschen Erbländern, auf dem merkwürdigen Toleranzpatente vom 13. Oktober 1781, das den Protestanten bender Confessionen nicht nur die Religionsfrenheit bewilligte, sondern sie auch in alle Rechte
der übrigen Staatsbürger einseste. Der laute Bepfall, den Europa dieser wohlthätigen Verordnung
gab, war die sicherste Gewährleistung für die Weiseheit der dadurch sestigeseten Maaßregeln. Diese wichtige Verordnung besteht noch, ihrem ganzen Umfange nach, in ihrer vollen Gultigkeit, und ist gleichsam die Grundakte, auf welcher die Existenz der
Protestanten, als einer Religionsparten, in den teut.
schen Erdlandern des Erzhauses Desterreich beruhet.
Wenn in den übrigen k. k. teutschen Erblanden ein
großer Theil der jest lebenden Protestanten, besonders in den Städten eingewandert ist, so bestehen
die Landgemeinen in Böhmen sast ganzlich aus Leuten, deren Vorältern bereits, wie wohl nur heimlich, Protestanten waren, und sich nach dem erschienenen Toleranzeirkulare öffentlich zur protestantischen Religion bekannten.

Bey der Deganisation der neuerrichteten Gemeinen, und ben Festsehung des Berhältnisses der
geduldeten Religionspartenen zur herrschenden Kirche, nahm man hauptsächlich den im f. f. Schlesien bestehenden Status der Protestanten als Norm an;
da in diesem Lande die Protestanten vom Ansange
an weit mehr Begünstigungen erfahren hatten, als
in den übrigen Provinzen der österreichischen Monarchie. Und als im Jahre 1784 durch Errichtung
des Wiener Consistoriums die protessantischen Gemeinen einen gemeinschaftlichen Bereinigungspunct erhielten, so murde auch nach und nach eine gewisse
Sleichsörmigkeit in dem protessantischen Kirchenwesen eingesührt, welches gegenwärtig bereits zu der
gehörigen Consistenz gelanget ist.

Rahmen und Anzahl der Protestantifchen Gemeinen bender Confessionen in Bohmen,

- a) Die jest bestehenden Gemeinen Angsburgischer Confession sind in Bohmen folgende:
  - 1. Prag, bohmische Gemeine.
  - 2. teutsche Gemeine.
  - 3. Cfernilow.
    - 4. Rrab schig.
    - 5. Trnawka.
      - 6. Krzischlig.
    - 7. Rrungberg.
    - 8. herrmannseiffen.
      - 9. Romaneg.
    - 10. Sumpoles.
    - 11. Saber.
      - 12. Oppatowig.
- b) Die jest bestehenden Gemeinen Helvet ifder Confession sind in Bohmen folgende:
  - 1. Sradischtin.
  - 2. Chwaletig.
  - 5. Czerna oder Rothwaffer.
  - 4. Krakowan.
  - 5. Bufomfa.
  - 6. Slaupnis.
  - 7. Butidin.

- 8. Dwafatschowis.
- 9. Lofis.
- 10. Telegy.
- 11. Borrowa.
- 12. Profetfc.
- 13. Swratauch.
- 14. Kraunau.
- 15. Czernilow.
- 16. Klaster.
- 17. Bofdin.
- 18. Liffa.
- 59. Reubufchel.
- 20. Wisota.
- 21. Mtelno.
- 22. Letfchig.
- 23. Krabschig,
- 24. Liebstadt.
- 25. Liebstadt.
- 26. Wellim.
- 27. Wellenig.
- 28. Horschalem.
- 28. Chleb.
- 29. Liepis.
- 30. Motschowis.
- 31. Semtefc.
- 32. Saffawa.
- 33. Kichell.
- 34. Libisch.
- 35. Morawes.
- 36. Sobehrad.

Die Gemeinen in Bohmen sind sammtlich erst seit dem Jahre 1781 entstanden, mithin noch viel zu neu, als daß sie bereits eigene Fonds hatten, aus welchen sie ihre jährlichen Ausgaben zur Besolsdung ihrer Prediger und Schullehrer, zur Erhalztung der Rirchens und Schulgebäude, zur Unterhalztung des öffentlichen Gottesdienstes, n. s. w. besstreiten konnten. Uiberall muß durch Subscriptionen, durch Vermiethung der Kirchenstühle, durch Kirchenopser, durch die Klingbeutel, n. s. w. das Röthige allichrlich herbengeschafft werden.

Die unmittelbare firchliche Aufficht über die Ge= meinen und ihre Prediger ift den Superintendenten und Senioren anvertraut, welche unter dem Wiener Confistorium fiehen. Das Recht, einen Superintendenten ju ernennen, fommt bem Landesfürsten zu. Sobald daher eine Superintendent nur erlediget wird, schlagt das Confistorium drep der bemahrtesten Prediger als Candidaten nach So= fe vor, aus denen fodann einer gum Guperinten= denten ernannt ju merden pflegt. Uibrigens bat das Umt eines Superintendenten nur wenige zeitlis de Emolumente. 3mar bewilligt ein hofdecret vom 16. Aug. 1784 den beyden Superintendenten in Bohmen, dem der A. C. 300, und dem der S. C. 500 fl., aber mit der Bedindung, daß diese Ausgaben nicht von bem allerbochften Merarium, fondern von den Gemeinen einer jeden Didcese selbst bestritten werden sollen. Da nun diese Gemeinen

größtentheils arm sind, und für die Unterhaltung ihrer Pastoren, Schullehrer, u. s. w. ganz allein zu sorgen haben: so kommen die Besoldungsbeytrasge für die betreffenden Superintendenten fast gar nicht ein.

Die Juden, deren man 45,520 im Jahre 1788 zählte, geniessen gleichfalls eine frene Religionsübung in Böhmen. "Die gesammte Judenschaft" — heißt es in dem ganz auf Menschenwerth gegründeten Sesses vom 3. August 1797., "soll in Ausübung ihrer väterlichen Religion und angeerbten Gebräuche, so weit als solche mit den allgemeinen Landesversprungen und diesem Seses nicht im Widerspruche stehen; durchaus fren und ungehindert senn." —

Sie haben einen Oberrabbiner und stebzehn Kreisrabbiner, wozu aber nur ein Innlander gemählt werden darf, der sich nicht nur über die Kenntsniß des teutschen Schulunterrichts ausweisen kann, sondern auch die philosophischen Wissenschaften, das Naturrecht, und die Sittenlehre auf einer erbländischen Universität mit gutem Fortgange gehört haben muß. Auch müssen die jüdischen Schulen nach den für andere deutsche Schulen bestehenden Worschriften angelegt werden. Während man also vorher in den sogenannten jüdischen Schulen nichts andere lehrte, als das hebräische Alphabet, in dem korrupt pohlnischen Dialekte lesen, und den Pentateuch (die fünf Bücher Mosis) vertiren; so sollen jest in denselben

die Gegenstände der deutschen Schulen, besonders die Moral, folglich der Religionsunterricht in besses re Aufnahme gebracht, und so die judische Nation zu nüplichen Staatsburgern gebildet werden.

Uiberhaupt hat Desterreich noch bas meifte gethan, was Menschenliebe und Anhanglichleit an die Sache der Juden fur das fruchtbarfte Mittel ausge= geben haben, den Juden junt nüglichen Burger ju Der Beift der neueften Befeggebung Bob. machen. mens in Unsehung der Judenschaft beweiset es bin= langlich, bas noch fein Staat fich's mehr angele= gen fenn ließ, durch positive Gefege ben Juden dem driftlichen Burger fo fehr gleich zu fegen, als der ofter. reichische Staat; daß noch keiner einen fo ernftlis den Berfuch machte, dem Juden ein Baterland gn geben, ihn durch Wohlthaten an dasfelbe zu feffeln, ihm den Gedanken einzuflogen, die Wohlthaten, die ihm der Staat erweißt, durch Erfillung aller Burgerpflichten zu erwiedern, und ihn zu gewohnen, in feinen Monarchen einen Landesvater zu feben.

Bufolge des bereits erwähnten Patents vom 3. August 1797. werden die Juden wie ehedem berechtigt, Wechselstuben, Groß = und andere Handlungen mit inländischen und erlaubten ausländischen Schnitt= Spezeren= und vermischten Waaren, jedoch unter der Bedingung des Besißes der im Allgemei= nen deßhalb vorgeschriebenen Eigenschaften zu errichten; so wie auch Legitimationsscheine auf einzels

The second of the second

ne Artifel, als Potasche, Leder, Wolle und ders gleichen, oder auch auf den Trodelhandel gu erhals ten. Uiberdieß wird ihnen gestattet, alle Arten von Commerzial- und Polizengewerbe zu treiben; sie durfen abhängig von den Zunftgeneralien und den geiftlichen Bunftvorstehern, befondere judifche Innungen bilden, und auch das Saustren ift ihnen foe wohl in der Stadt als auf dem Lande nach Borfdrift des Hauftrungspatents frengegeben. Run find ihnen, um fie, wie die Worte bes Gefetes lauten, von demjenigen zu entfernen, mas fie gemiffermaffen jum unbeschaftigten Leben fuhren fann, Pacha tungen von Bebenten, Mablmublen, und irgend einer Gerichtsbarkeit unterfagt; Pachtungen von Schenthaufern aber nur dann erlaubt, wenn auf dem eis genthumlichen Saufe eines Juden die Schenkgerech= tigkeit haftet, oder er in der Judenftadt eine bes stimmte Schenke hat. Dagegen bleibt es der Judenschaft unbenommen, obrigkeitliche Grundstücke gu pachten, jedoch unter der Berbindlichkeit, diefelben mit eigenen Sanden, oder durch andere Juden gu bearbeiten. Bielmehr, heißt es in jenem Patente, follen jenen Juden, welche fich mit Enthaltung von allen Baarenhandel, und von wucherlichen Berleihungen dem Ackerbaue widmen, und diesen mit eis genen Sanden beforgen, endlich denjenigen, welche ein ordentliches Zunftgewerbe, und zwar nach den bestehenden Vorschriften und Bunfteinrichtungen brey Jahre hindurch treiben, mithin dadurch eine Probe ihrer Beharrlichkeit bey einer nüglichen burgerlichen

Beschästigung an den Tag legen, alle bürgerlichen Bortheile, wie den Christen, gegönnet seyn, und sie folglich weder in Ansehung der Heirathen, noch der Abgaben anders als die christlichen Staatsein-wohner behandelt werden. Diese Begünstigung aber, da sie auf eine personliche Eigenschaft gegründet ist, erklärt das Geses wieder nur für personlich, und zwar so, daß sich dieselbe nicht auf die Kinder erstreten soll, wenn diese nicht dem Bepspiele der Eltern folgen.

Auch hat die Gesetzebung Bohmens die Juden dum Kriegsdienste und zur Soldatenstellung verpflichtet, und alle, wegen Verwandlung der Kriegs. pflicht in eine Geldabgabe bisher ergangenen Versördnungen für Bohmen ausdrücklich aufgehoben, auch allen Juden, welche sich freywillig dem Soldatenstande widmen würden, dieselben Begünstigunsgen zugestanden, die dem Gewerbe und Ackerbautreibenden Juden durch den bereits angeführten Punet des gedachten Patents ertheilt worden sind.

In Rucksicht ihrer Bermehrung aber bleibt in Bohmen die Bahl der judischen Familien nach der Bestimmung vom Jahre 1789 auch für die Bukunft auf 8600 Familien, welche Zahl nicht vermehrt wers den soll, sestgesest, und zugleich vorgeschrieben, eis ner judischen Familie in der Regel nur an denjenisgen Orten, wo bereits im Jahre 1725 Juden ges duldet waren, Aufenthalt zu geben; wo die Famis

lien aber nicht vollzählig find, wird das Rreisamt berechtigt, zu bewilligen, daß eine an irgend einem andern Orte übergablige. Familie mit Ginwilligung der Ortsobrigkeit dahin ziehe. Ferner ift verordnet, die übergahligen Familien, die nicht auf die so eben erwahnte Urt in eine erledigte Familiennummer einruden konnen, an dem Orte, wo fie fich befinden, unter der Bedingung, daß fie einen der im gedach= ten Patente ausgewiesenen Rahrungswege einschlagen, zwar zu dulden, doch aber erloschen zu laffen, und daher keinem Sohne einer folden Familie die Berehligung eber zu gestatten, als bis er in eine erledigte Familiennummer eingerudt ift. Bugleich aber folgt aus jenem Patente, daß es in einer bes rechtigten Familie nur dem erfigebohrnen Cohne, auch ben Lebzeiten des Baters, niemahle aber den zwentgebohrnen zu heirathen erlaubt fenn folle, wenn diefer nicht in eine erledigte Familiennummer einruckt, und felbst da, wo diefes geschieht, nur unter der Bedingung eines Alters von 22 Jahren ben dem Brautigam, und von 18 Jahren bey der Braut desfelben. Roch macht jenes Patent jur Borfdrift, daß eine fremde Judinn einen Juden aus einer berechtigten Familie nur dann heirathen durfe, wenn fie dem Lande ein Bermogen von wenigsten 5000 fl. jubringt; daß ferner nicht nur ben Auswanderungen der Juden aus den Erbffaaten, oder ben einem bloßen Uibertritte aus einem Erblande in ein anderes, fondem fogar auch ben bloger. Uibersiedelung von der Sauptstadt auf das Land, und um

gekehrt, Abfahrtsgelder zu entrichten sind; und daß endlich fremden Juden die Ansässigkeit in Bohmen nur unter der Bedingung der Nichtüberschreitung der Lokalzahl, und des Besises eines Vermögens von wenigstens 10 bis 20,000 fl., je nachdem sich solche Juden auf dem Lande, oder in der Hauptsfadt niederlassen wollen, zu gestatten sep.

Es erhellet also aus diesen Anführungen, daß die Gesetzgebung Bohmens durch das den Juden eingeraumte Recht zur Wahl der meiften Beschaf. tigungen, die in der burgerlichen Gefellschaft Statt finden konnen, einen unverdachtigen Beweis gege= ben hat, daß fie den Einfluß der Juden auf die andern Bolksklassen des Landes, worüber schon fo allgemein und ausdauernd geklagt wurde, durch eine großmuthige Behandlung unschädlich zu machen hoffe. Bielleicht murden auch diese Rlagen über den schädlichen Einfluß der Judenschaft eauf ben Buftand des Laudes in Bohmen, nicht fo laut geworden seyn, wenn hier der Jude nicht so große Reichthumer befåße. Manuschast den Rugen, ten nur 114 judische Familien als Pachter oder Berleger aus dem Tabackspachte oder Berlage feit 1764 bis zur Aufhebung des Pachts gezogen haben, auf mehrere Millionen Gulden; und daß diefes Rapi= tal bis zu dem heutigen Tage ungemein aufge= schwollen ift, wird durch die offentlichen Schulde buder des Landes in einem, man mochte fagen, überraschendem Grade erweislich.

Was die frühern Schicksale der Juden in dies sem Königreiche betrifft, so hat man bis zum Jahre 1561 bald die Abschaffung, bald die Wiederannehmung derselben beschlossen. Bon dieser Beit an hat man den Gegenstand der gänzlichen Abschaffung sihren lassen, und vielmehr auf Reduction der Juden gedacht.

In den Jahren 1627, 1628, und 1648 er-

Im Jahre 1650 wurde auf königl. Beranlassung in dem Landtage beschlossen, die Juden, die seit 1618 in andern Orten, als wo sie damahls waren, sich eingeschlichen, außer Landes zu weisen.

Im Jahre 1679 und 1689 war man wiederum daran, die Juden zu konscribiren und zu reduriren, als nämlich die ganze Judenstadt in Prag abgebrannt war.

Im Jahre 1703 und 1708 wurde abermahls auf die Konscription und Neduction gedrungen, und im Jahre 1714 eine Judenreductions = Kommission aufgestellt.

Das Jahr 1725 ist: Pro termino decretorio bestimmt, und ben tausend Dukaten Strafe verbothen worden, Juden an solchen Orten aufzunehe men, wo vorher noch keine gewesen waren.

Endlich hat man im Jahre 1726 den Reductionsgrundsat sestgesett: das aus jeder damahligen
Judenfamilie nur ein Sohn für die Zukunst sich
verheirathen und im Lande frstsehen darf, dessen Bruder aber dazu unsähig sen; und wenn aus einer Familie nur eine Tochter vorhanden wäre, so
soll diese Familie als ausgeloschen gehalten werden.

Bulest hat auch Maria Theresta im Jahre 1744 alle Juden aus den böhmischen Erbländern abzuschaffen befohlen. Aber auf die Vorstellung der Stände ist dieser Befehl im Jahre 1748 wieder dahin abgeändert worden, daß die böhmische, mährische und schlesische Judenschaft zur Besestigung des Militärspstems jährlich 300,000 st. bezahlen soll, wozu die böhmische 216,500 st. bezahlen soll, wozu die böhmische 216,500 st. bezahlen soll, ihre vorigen Privilegien bestätiget.

## XIII.

## Staatsverfassung.

Rach ber erneuerten Landesordnung Raiser Fer din and des 3 weyten, als dem Staats-Grundgesete dieses Königreichs, besitt der König von Bohmen alle Majestätsrechte der höchsten Gemalt, der gesetzgebenden sowohl als der vollziehenden. Die Regierungsform ist also in diesem Königereiche monarchisch, und ist es schon seit der Zeit, als das slawische Volk die höchste Gewalt auf den Herzog Przem ist übertragen hat, obgleich dieser sowogl, als die nachsolgenden Herzoge in den wichtigsten Regierungsangelegenheiten sich des Raths der Wladis, so hiesen einige Vornehme des Adels, bedienet hatten.

Anfänglich ist dieses Land, nachdem nämlich das Bolk, wie es bereits gesagt wurde, die hocheste Gewalt auf einen gewissen Przemislvon Stadis übertragen hatte, von Herzogen, hernach aber, und bis auf unsere Zeiten herab von Königen beherrschet worden. Zum ersten König wurde von Raiser Heinrich IV. im Jahre 1086 Wradisellaw der Zwepte ernannt. Dessen Nachfolger und einige andere Regenten von Böhmen, als Soeibieslaw II., Friedrich I., Konrad, Otto, und Heinrich Brzetislaw, haben sich zwar des königlie

hen Titels wieder enthalten; als aber derselbe dem Herzoge Przemist Ottofar I. im Jahre 1198 von Kaiser Philipp von neuem verliehen wurde, so ist die königliche Würde ben allen nachfolgenden Regenten von Böhmen bis jest verblieben.

Die Krone ift in Bobmen erblich. - Das Rro. nungsrecht befist der Ergbischof von Prag; und wird dieser verhindert die Rronung zu verrichten, fo ift fein Stellvertreter der Ergbischof von DIImus: - fo fronte er im Jahre 1743 Marien Theresten. Die Affistenten ben ber Kronung find die benden altern Suffraganen von Prag, die Bischofe von Roniggraß und von Leutmeris. Der Tag gur Rednung wird jest von dem Ronige felbft be= ftimmt, und im gangen Lande fund gemacht. Die Ausrufung durch den oberften Burggrafen in der Landesstube ist nicht mehr gebrauchlich. Go bald fich aber der Hofftaat, die hochsten Landesbeamten und die Stande ben Sofe versammelt haben , ge-Schieht der Bug mit den Reichstleinodien nach der St. Wenzelskapelle, den der oberfte Landeshofmeis fter mit einem Stabe eröffnet; darauf der oberfte Burggraf mit der Krone, der oberfte Landrichter mit dem Reichsapfel, und der oberfte Landschreiber mit dem Bepter folgen, die, nachdem fie diefe Kleis nodien auf den Altar gelegt, fogleich nach Sofe gu= Die benden Kronhuter aber, und der oberfte Landesthurhuter verbleiben mit einigen biegu ernannten Kommisfärent ben den Reichskleinobien.

Der Bug nach der Rronungelirche bes beiligen Beit geht in unfern Tagen nach folgender Ordnung. Die konigl. Edelknaben; die Stande, Ritter und herrn; die Rammerer; die Erbamter; die obersten Landesbeamten; die geheimen Rathe; der oberste Landeshofmeister mit dem Stabe, und mit ihm der bohmische Herold; der oberste Landes. marschall mit dem bloffem Schwerte des heiligen mengel; der Ronig mit bedecktem Saupte unter eis nem Simmel, welchen acht Mitglieder bes Prager Stadtrathes tragen, und den auf benden Seiten die Ritter bes goldnen Blieffes, und unter diefen vorzüglich die hofamter umgeben, die alle pon den abeliden Libwachen unter ber Bortretung ihrer Sai ptleute einge dioffen merden; die Trabantenmache magt ben Schluß.

Un der Thure wird der König von dem Erzebischofe empfangen und eingesegnet, und kusset das ihm von demselben dargereichte, einst von Karl dem Bierten der Domkirche geschenkte Kreuz. Er tritt dann von den Hof= Landes= und Erbam=tern begliet in die St. Wenzels Kapelle, inddes das übrige Gesolge vor derselben stehen bleibt. Hier wird der König von dem obersten Landeskam=merer, und dem obersten Kammerer entsteidet, und mit einem langen purpursarbnen, goldgestickten Ehrenkleide angethan, während ihm der oberste Hofmeister die Hauskrone aufsest. Darauf geht der Zug von der Kapelle zum hohen Altar in solgender Ordnung: der kronende Erzbischof unter Vortretung

feiner Rterifen : vier Stadtpfarrer mit Reliquien von konigl. Selknaben mit Wachsfackeln begleitet; die übrigen Edelknaben; die Stande; geheimen Rathe; der bohmische Berold; der oberfte Erblandes. thurhuter; die zweg oberften Erbpanniere, der vom herrenffande gur rechten, und der vom Ritterftande zur linken; der oberfte Erblandesfilberkammerer, zwischen dem oberften Erbschapmeifter und dem oberfien Erbeuchenmeifter, ber ben verfilberten Laib Brot tragt; der oberfte Erbtruchfes mit dem vergoldeten Laibe; der oberfte Erbmundschenf mit dem vergolde= ten, und fein Gehilfe mit dem verfilberten Sagden ju feiner linken, jur rechten der oberfte Erbvorfcneider; der oberfte Erbhofmeifter mit dem Stabe; der Kronhuter vom Ritterffande; der oberfte Land. fdreiber mit dem Zepter in der Mitte, der Landesunterkammerer rechts, und der Burggraf des Adniggraßer Rreises links; der Rronhuter vom Serrenftande; der oberfte Landrichter mit bem Reichsapfel in der Mitte, ber Appellationsprafi= dent rechts, der Rammerprandent links; der oberfte Burggraf mit der Rrone in der Mitte, der oberfte Kangler rechts, der oberfte Lehnrichter links; der oberfte Landeshofmeifter mit dem Stabe; der oberfte Landmarschall mit dem Schwerte des beiligen Wengels; ber Ronig gwischen den bepben Affisteuten, von den Rittern des goldenen Blieffes, und den adelichen Leibmachen umrungen; der oberfte Landeskammerer mit dem Rappchen gwis ichen den Sauptleuten der Leibmache.

Radbem sowohl die Reichskleinodien - mit Ausnahme des Schwerts, das der oberfte Land. marschall behalt - als auch die Reliquien auf den Altar, die Saschen und Laibe aber auf einen befondern Tifche gelegt worden, nehmen fowohl die oberften Landesbeamten, als die Erbamter ihre Plape ein. Der Ronig nabert fich unter Bortretung des oberften Landeshofmeisters und des oberften Landesmarschalls, von dem obersten Landeskammerer, oberfien Sofmeifter, oberften Rammerer, und den Sauptleuten der gdelichen Leibmachen begleitet, dem Altar, und boret, auf einem Armfeffel figend, die Rede des Erzbischofs über eine gute Regierung an. Er kniect fodann auf die unterfte mit einem Polster bedectte Altarsstufe, und nachdem ihm der pberfte Sofmeifter die Sausfrone abgenommen, lagt er sich mit dem Angesichte auf die mit Teppichen bedeckten Stufen nieder, und bleibt durch den großten Theil der Litanen in dieser Stellung. Da er endlich noch mabrend derfelben von dem Erzbischof gefegnet worden, erhebt er fich mit bem Bepftande der benden Affistenten, und wartet knieend das Gn. de ab.

Nach geendigter Litanen wird dem König von dem obersten Hosmeister die Hauskrone wieder aufzgeset, worauf er sich zum Throne versügt. Jest wird das Hochamt gesungen. Nach Absingung der Spistel kehrt der König zum Altar zurück; und da dieser sich auf die Knice niederläßt, um den Kro-

nungseid abzulegen, wird ihm die hauskrone abgenommen. Den Gid fpricht ber Ronig dem oberften Burggrafen in lateinischer Sprache auf das vom Erzbischof ibm offen vorgehaltene Evangelienbuch nach, und endigt ihn mit den Worten: fo mabr mir Gott helfe, und das heilige Evangelinm! worauf der Konig das vom Erzbischof dargereichte filberne Rreug Rarls IV. fußt. Der ober= fle Landeskamerer und der oberfte Hoffammerer ents bloffen bann knicend ben Ronig gur Galbung, die der Ergbischof an feinen rechten Urm, benden Goulterblattern, und an der Bruft mit dem beiligen Dehl verrichtet, dem Konig das von dem Marfchall dargereichte Schwert umgurtet, den Ring ihm an ben Finger ber rechten Sand fect, den Bepter ihm in eben diefe rechte, ben Reichsapfel aber in big linke Sand gibt.

Machdem diese Insignien dem König überreicht worden sind, sest ihm der oberste Landeskämmerer das Purputkäppchen, und der Erzbischof mit dem Benstande der zwen Bischöse, und des obersten Burggrafen die königliche Krone auf. Hierauf besteigt er den Thron, den die Hose und Landesamster, so wie die Klerisen umgeben. Jest tritt der oberste Burggraf hervor, verbeuget sich tief vor dem Könige, und wendet sich an die Stände mit den Worten in böhmischer Sprache: "nähern wir uns unsern gekrönten König, und bekennen wir uns zu unsern Erbherrn! — worauf ein sallgemeines Wis

pat erschallet, und der Erzbischof das Te Deum ansstimmet, die Kanonen von den Wällen abgeseuert, und alle Glocken der Stadt geläutet werden. Der oberste Burggraf aber berührt mit zwep Fingern den Zepter in der Hand des Königs, ohne doch auf die Knice zu fallen; was nach ihm die Landesbeamten, die Erbämter, die Fürsten, die geheimen Räthe, die herrn, die Ritter, und die Abgeordneten eisniger königl. Städte thup. Man sährt darauf in der Messe sort; nach abgesungenem Evangelium küst der König das ihm dargereichte Buch, und schlägt noch unter dem Ercho die St. Wenzelseritter.

Nach geendigtem ambrostanischen Lobgesang sährt der Erzbischof und der Chor im Hochamte fort. Beym Offertorium geht der König vom Throne, und opfert die beyden Laibe Brot, die beyden Winsähden, und eine Goldmünze. Indem hierauf dem König die Krone und die übrigen Kleinodien abgenommen worden sind, empschagt er aus den Handen des Erzbischofs das heilige Abendmahl. Bey der Wand-lung, während dem alles auf den Knieen liegt, werden zum zwepten Mahle die Stücke gelöset, und die Glocken geläutet. So wie der König zum Throne zurücksammt, wird ihm Kappchen und Krone wiesder aufgeseht; und den bem segen nach dem lesten Evangelium, werden zum dritten Mahle die Kanonen abgeseuert, und die Glocken geläutet.

Nach dem Gottesdienste geht der König im toniglichen Schmucke, mit eben der Begleitung und
mit eben der Pracht, mit der er sich nach der Kirche
begeben hatte, nach dem größern Pallast zur seper=
lichen Krönungstasel. Jeht werden durch den Erbschasmeister die Minzen vom Pferde herab unter
das Volk ausgeworfen. Der König speist an seiner
Tasel ganz allein, und erst nach dem ersten Trunke
segen sich die Landesbeamten mit ihren Gasten, unter denen auch fremde Gesandten sind, an ihre Tafeln. Bep dem Zuge aus dem Speisesal nach den
königlichen Wohnzimmern tragen die obersten Landesbeamten dem Könige die Reichskleinodien vor.

Es werden viele meiner Leser von diesen Reichsa klein od ien, deren man sich ben der bohmischen Kronung bedient, eine nahere Beschreibung wunschen, Hier ist eine kurze Nachricht davon.

- Die Krone ist aus Gold, mit ungeschlissen ven Aubinen und Saphiren besetzt, der Bogen über derselben ist mit Saphiren, Perlen und Rubinen bessetzt, der Bordertheil hat die Gestalt einer Lilie, über welcher ein Kreuz steht, und in demselben bessindet sich ein Reichsapsel.
- 2) Der Scepter ift theils von Gold theils von Gilber, der obere Theil hat eine durchbrochene Berzierung, und gang oben ist ein großer viereckigt geschliffener Rubin.

- 3) Der Reichsapfel ift von Gold mit ers hobenen Figuren, und der Raif mit Saphieren, Perlen und Rubinen besetht; eben diese Rostbarkeiten zieren auch das darauf stehende Kreuz, und unter diesem liegen einige Löwen.
  - 4) Der Ring ift von Brillanten.
  - 5) Das Schwert vom heiligen Wenzeslaus.
- 6) Das Häubchen, welches der König un= ter der Krone trägt, ist vom rothen Atlasse.
- 7) Das goldene Kreuz ist von arabischem Golde, und von Raiser Heinrich IV. der Kirche zu St. Beit verehret worden. Es enthält folgende Reliquien: zweh Partikeln von dem heiligen Kreuze; ein Stück von dem Nagel in Gold gefaßt; ein Stück von dem Nagel in Gold gefaßt; ein Stück von dem Schwamme, welcher Christo bey der Kreuzigung gereicht wurde; ein Stück von dem Stricke, mit welchen er gebunden worden; zweh Stücke von der dornenen Krone.

Der Ornat, in dem die Könige von Bohmen gefront werden, besteht:

a) in einem bis auf die Fusse reichenden langen Talar mit gespisten Aermeln, welcher von karmesinfarbigen Atlas, und mit golde nen Spisen besett ift.

- b) in einer Stole von karmefinfarbigen Kroifet mit goldenen und karmefin feidenen Franzen beset, welche dem Konige vorwarts freuzweise umgehangen wird.
- c) in einem Gutrel von karmesinenem Goldstof, die dem König über den Talar und die Stole gegürtet wird.
- d) in einem Mantel von karmesinenem Goldstof, auf den Enden hin und wieder, oben
  am Halse aber stark mit Hermelin ausgeschlagen.
- e) in einem Paar Schuhe von karmesinenem Atlas mit goldenen Spigen besetzt.

Daß der Kreis von Bohmen durch die darauf haftende Churwurde als ein teutscher Reichsstand von den Publicisten augesehen werde, ist bekannt. Auch hat der König von Böhmen als Chursurst das Erzschenkamt. Bis auf die Zeiten Josephs des Ersten hat Böhmen keinen andern Zusammenhang mit dem römischen Reiche gehabt, als daß es einige Länder vom Reiche zu Leben besessen, der König ein Chursurst und Erzschenk des kömischen Reichs gewesen, und unter diesen Rahmen der römischen Königswahl benwohnte, auch für der Chursürsten Obmann gehalten wurde; und ob er gleich bep den übrigen Reichstagen zu erscheinen das Recht hatte,

so war er boch nicht verbunden dagu. Rachdem fich aber Raifer Joseph der Erfte ins Churffra ftenkollegium im Jahre 1708 einführen ließ, und dem Ronige von Bohmen frengestellt murde, den Reichetagen entweder felbft benjumohnen, oder aber Gefandte dahin zu schicken, so hat fich dagegen der Konig verbindlich gemacht, wegen: "Dero Erbfo-"nigreiche Bohmen und gehörigen Landen nicht nur "zu allen Reichs- und Kreis- oneribus und praesta-"tionibus publicis, auch andere Anlagen fernershin, "einen Churfurstlichen Anfolag, fondern auch zum "faiserl. Rammergericht 300 fl. auf die Maaf und "Weis, und mit der Befugniß, wie andere Chur-"fürften zu übernehmen und bezahlen zu laffen, mit "dem Beding jedoch, daß obiges alles im übrigen "Dero Konigreich Bobeim Burde, Rechten, Privi-"legiis fori, und andern Frenheiten und Gerechtsa-"men auf feine Weis nachtheilig, sondern dieselbe "samme und sonders überall aufrecht und ohnver-"leglich seyn und bleiben folle." Der Ronig von Bohmen befigt alfo in feinem Gebiethe die vollkommene Couverainitat, und seine Anordnungen und Befege fonnen daber feineswegs durch Reichsgefege und Beschluffe abgethan werden.

Die Landstände in Böhmen bestehen aus Pralaten, Herrn, Rittern und Städten.

Bum Geiftlichen = oder Pralatenstande geboren: der Erzbischof von Prag, die drey Bischofe,

namlich der Leutmeriger, Roniggrager und Budweifer; der Grandprior des Maltheferordens; das Dom= kapitel zu St. Beit ob dem Pragerschloß, (biefes nimmt die erfte Stelle ein, daher auch der Dom= probst desselben erster Pralat in Bohmen ift); ferner der Pralat des ritterlichen Rreuzordens mit bem ro= then Stern; ber Abt des Benediftinerstifts ju Braunau ; der Abt des Pramonstratenserstiftes auf dem Strahow in Prog; der Abt des Zisterzienserstif. tes ju Offegg; der Abt des Benediftinerstiftes ju Brzewnow; der infulirte Rapitulardechant auf dem Wischehrad; der Probst zu Altbunglau, der Abt des Benediktinerstiftes ju Emans in Prag; der Abt des Pramonstratenserordens zu Tepel; der Abt des Bisterzienserstiftes in Sobenfurth; und der Abt des Pramonstratenserstiftes zu Seelau.

Den Berrnftand machen die Berzoge, Furs

Der Ritterstand, welcher aus den Rittern des Königreichs Bohmen besteht, und von welchem die bloßen Sohleute ausgeschlossen sind, ist durch die Herrn nach und nach ziemlich ausgekauft, und mithin sehr verringert worden.

Bu den Städten, welche den vierten, oder den Burgerstand ausmachen, gehören Prag, Budweis, Pilsen und Kuttenberg. Sie kone nen nur allein auf den Landtagen erscheinen, und resprasentiren alle übrigen Städte.

Ohne Sinwill igung des Königs darf kein Landtag gehalten werden; auch ist Niemanden erlaubt ben einem Landtage etwas vorzutragen, mas den Majestätsrechten entgegen ist. Auf dem Landtage werden die landessürstlichen Forderungen vorgelegt und bewilligt.

Bur Beforgung der ftandifchen Gefchafte beftebt ein Landesausfduß, von den hochlobl. Berrn Stånden aus ihrem Mittel denominirt, welcher die auf dem Landtage festgefesten Landesanlagen nach dem Exequatorio=Domin und Ansaffigfeiterollen all= gemein vertheilet, und bie geschehene Bertheilung durch die Landessielle gur Rundmachung und Repartition guftellet; auch liegt demfelben die Behebung der Belder durch die Filialkaffen und die Abführung der erhobenen Summen in den bestimmten Friften an das fonigl. Rammer-Bahlamt ab. Gben fo ift auch bie Rettififations = Rommiffion mit dem Landes aue schuffe verbunden, welche alles das zu beforgen bat, mas nur immer gur Regulierung ber Unfaffigfeit im gangen Lande gehort; bann bie fandische Dberfaffe, und die in den f. Rreisfladten angestellten Kreiskaffiere und Rontrollore.

Was den Adel in Bohmen betrifft, so zählt man gegenwärtig sechs Klassen desselben, nämlich: Herzoge — die von Keumau und Raudnit — Fürssten, Grafen, Frenherrn, Ritter und Sdelleute. — Die fünf Erstern werden der hohere, die Edelleute aber der mindere Adel genannt, und zwar
aus dem Grunde, weil die Herzoge, Fürsten, Grafen, Frenherrn und Ritter zwen besondere höhere
Stände, die Edelleute hingegen keinen Stand ausmachen. Daher nimmt auch ben hohen Stiftungen nur die Ahnen vom Ritterstande anzusangen,
nicht aber jene, die nur vom wappenmäßigen Adel
dargethan werden, wie es z. B. an dem Prager
Damenstift, das Maria Theresia errichtet hat,
zu geschehen pflegt.

Ferdinand ber 3 mente hat von ber Beit ber eingeführten neuen Landesordnung, das Recht, in den Herrn und Ritterstand aufzunehmen, fich und feinen Rachfolgern, vorbchalten; obgleich auch jest noch diejenigen, welche unter die Stande wollen aufgenommen werden, nach alter Gewohnheit ihre Berkunft darthun und aufweisen muffen, und zwar die herrn vier ritterliche Ahnen, die Ritter aber nebst dem vom Ronige unterzeichneten, und ben der bohmischen Hoffanglen ausgelieferten Adelsbriefe, ihre eheliche Geburt bis in den dritten Grad, fie waren denn von dem Landesfürsten ausdrucklich bavon befrepet. Der Beweis der ehelichen Geburt wird vorzüglich darum erfordert, weil nach alter Sitte die unehlichen Rinder der herrn und Ritter, wenn fie auch durch die darauf erfolgte Che, oder auch vom Landesfürsten find legitimiret worden, weder einen Sig ben den Landtagen, oder ein Gut

landtaflich besißen, noch andere diesen zwen Standen eigene Borzüge geniessen konnten. Auch die Annahme zum Wappensritter kann dermal nicht anders, als mit Gutheissen des regierenden Konigs geschehen.

Die vornehmsten Stellen, die sowohl vormals als heut zu Tage mit dem Adel besetzt werden, sind:

- 1) Die des obersten Burggrafen, gegenwartig Johann Rudolph Graf Chotek von Chotkowa.
- 2) Des obersten Landhofmeisters, jest Wenzel Graf von Spork.
- 3) Des obersten Landmarschalls, gegenwärtig Fürst von Lobkowitz und Herzogzu Raudnitz.
- 4) Des obersten Landkammerers, jest Adals bert Wenzel Graf von Klebelsberg.
- 3) Des obersten Landrichters, gegenwärtig Joseph Graf von Wallis,
- 6) Des obersten Kanglers, gegenwärtig Alops Graf von und zu Ugarte.
- 7) Des obersten Lehnrichters, gegenwärtig Adolph Graf von Kaunitz.

- 8) Des Appellations=Präsidenten, jest Joh. Wenz. Graf von Spork.
- 9) Des oberften Landschreibers.
- 10) Des Landes . Unterkam merers, gegen= martig Freyherr von Hennet.
- 11) Des Burggrafen zu Königgräß, ges genwärtig Joseph Taulow von Rosens thal.
- 12) Des Kronhüter vom Herrenstande, gegenwärtig Freyherr von Margelick.
- 13) Des Kronhütters vom Nitterstande, jest J. F. von Hanisch, Ritter von Greiffenthal.

Nehft diesen sind vorhin das größere Lands
recht, das Rammers und Hoflehnrecht,
das Oberstburggrafenrecht und die Lands
tafel mit einer gewissen, in der Landesordnung
bestimmten Bahl von Herrn und Rittern bescht ges
wesen. — Allein Joseph der Zwente hat im
Jahr 1783 alle diese adelichen Gerichtsstellen aufs
gehoben, und statt ihrer das k. Landrecht errichtet,
ben dem wöchentliche Sizungen gehalten werden.
Auch giebt es noch in Böhmen gewisse geistliche
Nemter, die nur von Herrn oder Rittern können
bekleidet werden. Im Falle aber, daß Jemand seis
ner vorzüglichen Berdienste wegen zu einem solchen

geistlichen Amte befördert wird, so wird er zugleich von dem Landessürsten in den Ritterstand erhoben. Ohne hier der erzbischöstlichen Würde, mit der zusgleich von den altesten Beiten her der reichssürstliche Charafter verbunden war, zu erwähnen, so gehören unter dergleichen geistliche Würden: Die Bischöse der Kathedralkirchen, die Probste der Metropolitanstirche zu Prag, und der Collegialkirchen zu Altsbunzsau, auf dem Wischehrad, und zu Allerheisligen.

Die Hofamter, die der Adel in Bohmen erblich besitzt, und immer von den altesten der Familien bekleidet werden, sind:

- 1) Das oberfte Erbhofmeisteramt, der Fürsten und Grafen Rinsty von Wchinig.
- 2) Das Erbschenkamt, der Grafen Czernin von Chudenis.
- 3) Das Erbvorschneideramt, der Grafen von Waldstein-Wartenberg.
- 4) Das Erbiruchsessenamt, der Fürsten und Grafen von Rollvredo.
- 5) Das Erbschapmeisteramt, der Grafen von Wrtby.
- 6) Das Erbsilberkämmerer Amt, der Altgrafen von Salm=Reiferscheid.

- 7) Das Erbküchenmeister : Umt, der Grafen Wratislaw von Mitrowis.
- 8) Das Erbpannieramt vom Herrnstande, der Grafen von Chorinfty.
- 9) Das Erbpannieramt vom Ritterstande, der Ritter Woczikowsky von Kundratig.
- 10) Das Erbthürhüteramt, der Frenherrn Mladot von Golopist.

Bu diesen Erbamtern kann auch das Erbachenken amt des heil. rom. Reichs gezähelet werden, welches der König in Bohmen, nach dem Belehnungsbriese Karl des Fünften, vom 19. Juny 1714, allein aus k. bohmischer Macht, nach gepflogenem Rathe mit den Rathen der Krone Bohmen, den bohmischen Familien zu verleihen pflegt.

Die Herrschaften und Guter, die der Adel in Bohmen besit, sind bis auf einige wenige Lehen, die meistentheils zum Schlosse Karlstein geho= ten \*), und die Fideikommisse einiger Familien, durchaus allodial. Denn der Adel ist jest be-

\*) Man zahlt gegenwärtig nur noch 9 Lebugüter, ausser den verschiedenen kleinen Lebnhöfen. Die beträchtlichsten find die Karlsteiner im Be-ranner Kreise.

rechtiget, mit feinem Bermogen fren gu ichalten und gu malten, meldes Recht berfelbe Ferdinand bem 3wepten zu verdanfen bat, ber in ber neuen Landesordnung die in der alten Landesverfassung gemobnlichen Dachtbriefe aufgehoben hat. Die Fideifommiffe fonnten pormals ohne Benehmhaltung des Landesfürsten weder verschuldet, noch verkauft werben; jest konnen fie bis auf zwen Drittheile verschuldet, und der Theil, der den Schapungewerth überfteigt, als ein Gigenthum behandelt, und m Menerhofgrunde vertheilt werden, von denen fogar das Eigenthum pachtweise fann überlaffen wetben, wenn bewiesen wird, daß das Sideifommiß badurch an feinen Ginfunften nicht geschmalert wird; und endlich werden der leibtiden Mutter, und den übrigen Kindern 4 pro Cent von dem Drittheile des Werthes jum lebenslanglichen Unterhalte angewiesen.

Nach dem neuen Rataster von Bohmen, so wie i'n der rühmlichst bekannte Schaller herausgezesben hat, befarten sich im Jahre 1802 in diesem Roz nigriche: 20 bigüterte Fürsten, 134 begüterte Grasen, und 80 begüterte Freyherrn; dagesgen nur 40 begüterte Ritter, und 38 begüterte Coelleute. Die Fürsten befasen 117 landtästliche Güter und Herrschasten, die Grasen 293, die Freyshern 119, und die Ritter und Selleute zusammen nur 111. Dagegen zählte man 163 verschiedene andere Gutsbesisch, welche nicht zum Adel gerechnet werden, und die Städte, welche 71 eigenthüms

liche Güter im Besitze haben, sind: Beneschau, Meus bidschow, Laun, Eger, Saat, Rommothau, Billin, Kuttenberg, Leitmerit, Brür, Prag, Melnik, Kaaden, Ivachimsthal, Nimburg, Schlaggenwald, Graups pen, Ludit, Tetschen und Außig.

Moch verdienen folgende Guter bemerkt zu werden, welche ihre eigene Unterthanen zu Grundherrn haben, als:

Die Herrschaft Budehostis, im Rakoniser Kreise.

Das Gut Haßlau

— Rayengrunu

— Mostau

— Godnbach und

— Schönlind

Unter die answärtigen Guterbefiger gebort :

- a) Der Churfürst von Pfalzbapern, welcher folgende Herrschaften und Guter im Besige hat:
  - 1. Herrschaft Buschtiehrad

im Rakoniger Kreise.

im Leitmeriger

2. — — Swolleniowes
3. — Lachlowis

4. But Schwaden

5. — Großbocken

6. Herrschaft Ploschkowis

6

7. - - Polits

8. Reichstadt, Herrschaft im Bunglauer Rreise.

- 9. Herrschaft Rasow, im Cjaslauer Kreise.
- 10. Poritschen, herrschaft im Klattquer Kreife.
- b) Herzog von Kurlands Erben, welche Nachod, Chwalkowis und Studnis, Herrschaften im Koniggraßer Kreise, bestsen.
- c) Jurft & dwenftein Wertheim, er befigt:
  - 1. Die Herrschaft Hand und Pernartig, und
  - 2. — Weserin, bende im Pisner Kreise.
- d) Das Pramonstratenserstift zu Winterberg in Bayern,
- e) Das Rlofter Lauban in der Dberlaufig.

In des Gubernialraths Riegger Archiv für Statistif und Seschichte befindet sich ein Berzeichenist aller böhmischen adelichen Güterbesißer aus den letten Regierungsjahren Marien There siens, nebst dem Werthe und Ertrag jeder Besigung. Die Fürsten, deren es damahls 14 gab, besaßen, ohne den Prinzen auswärtiger Familien, als Bayern, Kurland, Lönenstein, u. s. w. sür 40'541,700 fl., die Grasen für 115'929,000 fl., die Freyherrn sür 10'116,800 fl., und die Ritter sür 7'549,000 fl., Dieß war der Fall por etwa drepsig Jahren. Nimmt man aber an, daß gegenwärtig die Güter um ein Drittel mehr werth sind, als damahls, so kann jest dieser adeliche Besisstand mit 240 Millionen angesschlagen werden, ohne die Güter der königl, böhs

mischen Kammer dazu zu rechnen, die man auf 8'319,500 fl. schähet, und das königl. Damenstift mit 2 Millionen Gulden. Der Güterwerth nur alelein der bohmischen Grafen beträgt also nach dem dortigen Rataster in unsern Tagen 155 Millionen Gulden. Aber freylich haften auf diesen Gütern auch große Schulden, und überdieß besißen einige Familien so große Summen, daß destoweniger auf die übrigen ausfallen nuß.

Bur Ergiehung und Bildung des Rational-Abels vom Berren- und Ritterstande find verschiedene Stiftungen theils von den Regenten, theils von dem Adel felbft errichtet worden. Darunter zeichnen fich aus: 1) die von Ferdinand II. im Jahre 1630 für zwans gig bohmische Abeliche errichtete, die vormable in dem 3 fuiten - Geminarium ben St. Wengel ihren Unterhalt hatten , und gleich den faiferl. Edelfnaben fcwarz und gelb gefleidet maren, jest aber 300 fl. in die hand bekommen. 2) Die graffich Strafische Stiftung fur 64 mittellose Junglinge pom Herrn - und Ritterstande, die von 30. hann Peter Graf Strafa im Jahre 1710 er. richtet \*) , und die Benennung dazu den bohmi= for Standen eingeraumt wurde; bey diefer erhalten die Stiftlinge jahrlich in den hobern Schulen 300 fl., in den untern 200 fl. 3) Die von 30.

Diefer Stiftungsfond besteht aus den Gutern Johnsdorf, Libschan, Ofrauhlis, Strzesetis, Dber . Weckelsdorf und Zdiar.

feph II. im Jahre 1786 gegründete Stiftung in der Militarkadeten = Akademie zu Wienerisch = Neufadt, bey der die bohmischen Stande gegen den im Jahre 1784 bewilligten Bufchuß feche und drepfig Stellen zu vergeben haben, mit der Berbindung, daß jene Junglinge, deren Eltern mittellos, oder fich ben Civil- und Rammeralamtern durch zwanzigjahrige treugeleistete Dienste befondere Berdienste erworben haben, den Borgug por andern haben follen. 4) Das Frauleinstift der beil. Engel auf der Reuftadt ju Prag, welches im Jahre 1700 an. gefangen hat, und nur allein für adeliche Frauleins des herrn= und Ritterftandes bestimmt ift. Diefes Stift bestand im Jahre 1802 aus einer Oberin, zwen Affiftentinnen, und 14 Rapitularinnen. Ferner die grafiich Schon firch if che Stiftung im Reustädter Ursulinerfloster; die graftich Waldsteinifde ben ben Ursulinern in Ruttenberg; und end= lich das von Maria Theresia im Jahre 1754 errichtete adeliche Damenstift zu Prag, welches die Herrschaften Czerhenis, Karlstein, Ledecz, und das Out Milin zum Fond hat. Der Personalstand diefes Stiftes im Jahre 1803 war: eine Abtissinn, eine Dechantinn, eine Unterdechantinn, zwen Affi-Ferner ein ftentinnen, und 26 Rapitularinnen. Stiftsbeichtvater, drey Stiftskaplanen, ein Stiftsprediger, ein Archivar, zwey Aerzte, ein Chirurgus, ein Bermalter, und ein Zimmermarter.

Die bohmischen Stadte stehen theils unter dem

Landesgubernium , theils unter dem Mung = und Bergamte, theils unter ben herrschaftlichen Hem-Daher kommt es bann, daß in diesem Ro=. nigreiche vier Klaffen von Städten giebt, namlich 34 fonigl. Frepfiddte, 9 fonigl. Leibgedingstadte, (diefe gehoren jum Witwenunterhalt einer Regentinn); 19 fonigl. Bergsiadte , und mehrere Schugftadte. Im Jahre 1803 maren:

## a) Ronigliche Stabte.

- 1. Berann
- 2. Bebrack

im Berauner Kreise.

- 3. Raurzim

  - 5. Rollin

4. Bohmischbrot | im Kaurzimer Kreise.

- 6. Rafonis
- 7. Wellwarn

im Rakoniger Kreife.

- 8. Elbogen
- 9. Eger
- 10. Karlsbad

im Elbogner Kreife.

- 11. Saak
- 12. Brur
- 13. Raaden
- 14. Rommothau
- 15. Laun

im Gaaber Rreife.

- 16. Leitmeris
- 17. Hußig

im Leitmeriger Rreife.

18. Jungbungkau

19. Nimburg

im Bunglauer Kreise.

20. Czaslan

21. Ruttenberg

22. Teutschbrot

im Czastauer Rreife.

23. Zabor

24. Pilgram

im Taborer Kreise.

25. Budweis, im Budweiser Rreife.

26. Bergreichenftein

27. Pifek

28. Schüttenhofen

29. Wodnian

im Prachiner Rreife.

30. Klattan

31. Tauß.

im Rlattauer Rreife.

32. Pilfen

33. Mieß

34. Rofigan

im Pilfner Rreife.

## b) Königliche Bergftadte.

- 1. Gule, im Raurzimer Rreise.
- 2. Przibram, im Berauner Kreife.
- 3. Rank, im Czaslauer Rreife.
- 4. Unterreichenftein , im Prachiner Rreife.

- 5. Abertham
- 6. Gottesgab
- 7. Joachimsthal
- 8. Lauterbach
- 9. Parringen
- 10. Platten
- 11. Bleyftadt
- 12. Schlaggenwald
- 13. Schonfeld
- 14. Weipperth
- 15. Wiesenthal
- 16. Ratharinaberg
- 17. Prefnis
- 18. Sebaffianberg
- 19. Sonnenberg

im Elbogner Rreife.

im Saager Rreife.

- c) Ronigliche Leibgedingftabte.
- 1. Koniggraß
- 2. Koniginnhef
- 3. Trautenau
- 4. Jaromiers

im Roniggrager Rreife.

- 5. Melnit, im Bunglauer Rreife.
- 6. Chrudim
- 7. Hohenmauth

im Chrudimer Rreife.

- 8. Policzka
- 9. Reubidichow, im Bidichower Rreife.

Uibrigens ift Bohmen fein Land, deffen pors

züglicher Flor auf feinen Stadten beruht, wie dieß 1. B. der Fall in dem benachbarten Churfachien ift, welches wegen der Menge feiner Ginwohner, felbft in guten Jahren des auswartigen Getreides bedarf, und deffen Sandel und Manufakturinduftrie nebft dem Ertrage der Bergwerke allein die gange Bolks-Maffe diefes Landes aufrecht zu erhalten im Stande ift. Bohmen ift vielmehr ein Land, beffen Producte gwar auch einem noch ftartern Gewerbebetriebe, eis ner noch großern Menge Ronfumenten fabig find; welches aber feine großten Manufakturen meiftens außer den Stadten hat. Denn weil das Fabrifmefen in Bohmen fich zu einer Zeit emporgehoben hat, mo man fo gerne die Stadte hintansest, und dann, weil die bohmischen Manufakturen ihrer Ratur nach große tentheils mehr fure Landvolk geeignet find, fo haben auch nur wenige Stadte und nur ein kleiner Theil ihrer Ginwohner verhaltnismaßig Bortheile davon gejogen. Dagu fommt noch, das viele Burger durch Leute, die ihr Gewerbe jest häufig auf dem Lande treiben, welches aber vorher nicht anging, einen betradtlichen Theil ihrer Rahrung verloren haben. Uis berhaupt so wie im Gangen genommen die Stadte aller Lander mehr im Sinten, als im Steigen find, eben fo scheint es auch in Bohmen, daß die Epoche des Flors feiner Stadte vorüber ift, wenn man einige Stadtchen, welche von den Landmanufakturen bedeutende Bortheile gieben, etwa ausnimmt. Denn durch die neuen Anstalten find mehr das Landvolk, als die Stadtebewohner begunstiget worden.

wirklich, wenn man einen Blick auf die jegigen Werhaltniffe des bohmifden Bauernft ande s wirft, fo fieht man gleich, daß ein großer Theil desselben gegenwartig in einem Wohlstande lebt, der vorher ben diefer Menschenklaffe nicht bekannt mar. Bauern, die g. B. im Klattauer Rreise vorher faum ein Paar Sturfe Dieh hatten, haben jest drenzehn bis vierzehn Stucke, und überdieg noch Geld in Baarschaft. Denn Joseph der 3 wente hat mit dem Worte Leibeigenschaft auch die Sache aus Bohmen verwiesen. Man fpricht und schreibt in Bohmen fo gut wie in Pommern, Medlenburg, in den Westphalischen und andern Landern von unterthanigen Bauern, und benft mohl nur felten daran, daß die Sache, die noch gegenwartig in Bohmen Unterthanigkeit beißt, mit der, die in jenen Landern fo genannt wird, nichts als den Nahmen gemein hat Während in einigen Staaten noch gar nicht darauf gedacht wird, das Alte, in Ansehung der leibeigenschaftlichen Berbindung, nach dem Bedürfniffe des Zeitalters abguandern, und in gewissen andern Landern, wo die Gutsberen fich fremwillig gur Aufhebung jener Berbindung entschlossen haben, die allgemeine Ausführung diefer Sache durch ju gemeinnüßige Spekulationen der einen Parthen noch immer verzögert wird; ift Leibeigenschaft in Bohmen, wie ich fo. eben angemerkt habe, ichon feit zwen Jahrzehnden nicht mehr vorhanden. Joseph der Zwente hat sich durch ihre Aufhehung im Jahre 1781 ein bleibendes

Berdienst um feine Staaten erworben; und bag er in diefer Angelegenheit durchaus nicht weiter ging, als ihm rechtmäßig zustand, erhellt aus der Ratur der Berfügungen, durch welche die Leibeigenschaft aufgehoben murde. Diefe lauten : "Jeder Unterthan ift bloß gegen vorherige Anzeige, und unentgeldliche Meldzetiel fich zu verehlichen berechtigt; jedem Unterthan steht es fren, unter Beobachtung deffen, mas das Werbbezirks . Suftem vorfcbreibt, von der Herrschaft wegzuziehen, und innerhalb des Landes anderswo fich niederzulaffen , oder Dienfte ju fuchen; die Unterthanen tonnen nach Willführ Sandwerke, Runfte, u. d. dgl. erlernen, und ohne Losbrief ihrem Nahrungsverdienste, wo fie ibn finden, nachgeben; find die Unterthanen nicht mehr schuldig in den herrschaftlichen Megerhofen wider Willen Dienfte zu nehmen, doch haben jene, die bender Eltern verwaiset find, wegen der von der Obrigfeit zu beforgenden unentgeldlichen Obervormundschaft die übrigen Watsenjahre, welche doch nirgends drep Jahre überfteigen, und nur dort Statt finden follen, wo fie herkommens find, auf dem Sofe abzudienen; endlich aber fann von den Unterthanen an Robothen, Raturals und Geldprafationen, gu welchen die Unterthanen verbunden bleiben, nicht mehr gefordert werden, als was durch die Urbarialspatente bestimmt ist."

in a could

Gludlich hatte die Regierung der Aufhebung der Leibeigenschaft in Bohmen dadurch vorgearbeis tet, daß sie schon im Jahre 1770 die Gutsbesiger anging: bas Gigenthum über Ruftifal - Grund. ftucke jenen Unterthanen, die fich darum bewerben murden; gegen einen angemeffenen billigen Rauf. fcilling, und mit Borbehalt der auf den Grund= fluden haftenden, dem Gutsheren vom Grundwir. the schuldigen Leiftungen einzuraumen , bob aber niemanden jum Ginfaufe gu nothigen. Jofeph ber 3mente erneuerte an eben demfelben Tage des Jahrs, in welchem die Aufhebung der Leibeigenschaft erfolgte, diese Zumuthung, oder wie man Die Sache nennen will, und ertheilte zugleich den Befigern eingefaufter Grundftude bas Recht, über Dieselben nach Gutdunken, doch ohne Rachtheil derjenigen, welchen fie jum Unterpfande ihrer Forberungen dienten, zu difponiren, und zwen Drittel ihres Werthes unabhangig von dem Gutsherry gu verschulden. Singegen vergaß Joseph nicht zu er= klaren, daß übrigens auch die Bewirthschafter un= eingekaufter Grundftude, wenn gleich jenes Rechts nicht theilhaftig, doch ebenfalls und in gleichem Maage, wie die wirklichen Befiger, von der Leibeigenschaft befrepet fenn follten. Sind alfo bie und da, wie es fich wirklich verhalt, einige Ruftitalhofe uneingekauft geblieben; fo muß die Schuld meiftens nicht den Gutsherrn, fondern ben Unterthanen bepgemeffen werben.

Denn theils fanden es mehrere von diefen, beg welchen Sinn fur Eigenthum noch nicht Wargel geschlagen hatte, bequemer, ben einer Berfaffung ju bleiben, der ju Folge fie fur das Entbehren des Eigenthums, durch die pflichtmaßige Unterflugung des Gutsherrn in Unglucksfallen, entschädigt murden; theils aber fürchteten vielleicht andere ben der neuen Einrichtung etwa zu verlieren, und die Gewißheit ibrer herkommlichen Berforgung einzubuffen. bemarben fich also nicht um Eigenthum, und erhiele ten es auch nicht, da sie ju deffen Annahme nicht gezwungen werden durften. Dafür fteben nun auch die Grundwirthe, die ihre Sofe uneingekauft liefe fen, freglich in einem weniger vortheilhaften Berhaltniffe zu den Gutsherrn, als diejenigen, die fich Eigenthum erworben hatten; indeffen find jenen gu Bunften von Seiten der Regierung Berfügungen getroffen, bermoge welcher dafür geforgt ift, daß fie aus dem Beitbefige ihres Sofes ohne die wichtigften Grunde nicht fo leicht vertrieben werden tonnen, und ber Befig in der Familie fich erhalte.

Es giebt daher vier Klassen von Bauern in Bohmen. Die erste und wichtigste Klasse ist die der Besitzer von Rustikalhösen oder Hausser. Die Glieder dieser Klasse haben das Recht, über ihre Hose oder Hauser, in so weit sie die Gesteye nicht einschränken, frey und ungehindert zu dis sponiren. Doch gesinden sich die geseplichen Bor-

schriften, welche diese Rlasse ben freper Disvonirung über bewegliches und unbewegliches Vermögen nicht überschreiten darf, durchaus in keine Beziehung auf den Vortheil der Gatsheren, sondern bloß in Rückssichten auf das Wohl des Ganzen, und nar in so fern auch auf dasjenige der Gutsheren. Die auf diesen Bauerngründen haftenden, den Jutsheren gesbührenden Leistungen sind größtentheils solgende: Frohndienste, die theils abgearbeitet werden, theils in eine Geldabgabe verwandelt sind, Grundzins, der im Gelde, und Kornerzins, der in Naturalien abgeführt wird.

Bur zwehten Bauernklasse gehören die vers haltnismäßig außerst geringe Jahl der Zeitbesitz zer von Bauernhöfen, denen die Rustikals gründe nicht als eigenthumlich zugehörend sind, folgs lich noch uneingekaufte Bauernhöfe besißen.

Eine dritte Klasse der Landleute in Bohmen ist diejenige, deren Slieder undehauset, ohne eigensthümlichen Feldbau sind, und Inleute genannt werden. Was in Anschung aller Klassen gemeingültig ist, ist auch auf diese Klasse zu beziehen. Auch sie kann über ihr bewegliches Vermögen fren disponisten, und kein Inmaun hat dem Sutsheren mehr als 13 Lage im Jahre Handrobot zu verrichten.

Bu ber vierten Klasse gehören jene Landleuste, die auf Dominikalgrundstücken ansässig sind. Unster solchen Grundstücken aber versteht man diejenisgen, die zu allen Zeiten von den Gutsherrn verssteuert worden sind, und in keinem Kataster als Bauerngrunde erscheinen. Was also die auf solchen Grundstücken ansäsigen Bauern dem Gutsherrn an Zins oder Arbeiten zu leisten haben, ist bloß als das Resultat einer freyen Uebereinkunst zwischen dem Gutsberrn und dem Bauern zu betrachten.—Doch stehen auch auf die Person der Bauern diesser Klasse den Gutsherrn keine Rechte zu, und daß sie denselben an Schuldigkeiten nicht mehr aufdurden konken in Schuldigkeiten nicht mehr aufdurden fen konnen, als in den Verträgen bedungen ist, dassur sorgen die bürgerlichen Gesese.

Aus dieser Darstellung der Verhältnisse, in welchen heut zu Tage in Bohmen alle Bauernklassen zu den Gutsherrn stehen, erhellet also, daß keisnes derselben etwas in sich begreise, was drückend, ungerecht oder vernunftwidrig ware. Seit der ausgehobenen Leibeigenschaft haben die Gutsherrn auf die Person der Bauern aller Klassen, und auf alles, was ehedem aus dem Rechte auf die Personen hersgeleitet wurde, durchaus keine Ansprüche mehr; und die Bauern sind nur noch in so fern dem Gutsherrn zum Gehorsam verpflichtet, als diese die Gerichtsbarkeit erster Instanz in ihrem Bezirke ausüben, und die Polizepaussicht im Nahmen der Regierung

Führen. Ueberhaupt gründet sich das gegenwärtige Berhältniß der Bauern in Bohmen zu ihren Guts. herrn dermaßen auf bürgerliche Frenheit, Menschenwürdigung, und Eigenthumsrecht, daß bende offenbar gar wohl daben bestehen; und sich nicht leicht eine gerechte Klage dagegen erheben kann.

#### XIV.

# Staatsverwaltung.

Bohmen wird durch das in Prag sich befindende Landesgeubernium regiert. Diese politische Landesstelle bestand im Jahrt 1803: aus dem
obersten Burggrafen, welcher erster Chef ist, einem Bizepräsidenten, neunzehn Beysisern mit dem Charakter wirklicher Gubernialrathe, neunzehn Gubernial Gekretaren, und fünfzehn Gubernial Konzipi=
sten, wozu das Protokoll, die Registratur, das Expedit, und das Generaltax- und Expeditamt kommen. Die Behörden, die unter dem Gubernia stehen, sind:

- 1) Das f. f. Landes . Unterkammeramt ber tonigl. Freystädte.
- 2) Das königl. Landes. Unterkammeramt der königlichen Leibgeding. Städte.
- 3) Das f. f. Oberlandjägermeisteramt im Königreiche Bohmen.
- 4) Die k. k. Staatsgüter=Administration im Konigreiche Bohmen, mit einem Kanzleys personale von 17 Kopfen, dann einem Forst-

meister, Forstingenieur, Forstsekretar, Staats= güteringenieur, Staatsguterbaumeister.

- 5) Die geiftliche Softommiffion.
- 6) Die Militarkommiffion.
- 7) Die Rlaffensteuer . Softommiffion.
- Die k. k. Stadthauptmannschaft und Polizen. Dberdirektion im Königreische Böhmen, mit einem Stadthaup tmanne, 4 Polizen-Oberkommissären, 4 Bezirkskommissischen, 5 beeideten Physikern, 5 beeideten Physikern, 5 beeideten Physikatschirurgen, und einer Militarpo lizenwache von 1 Hauptmann, 1 Lieutenant, 3 Feldwesteln, 6 Korporalen und 150 Gemeinen.
- 9) Die Erbstener- Hoftommission im Ronigreiche Bohmen.
- nigreiche Bohmen, mit einem dirigirenden Staatsbuchhalter, 2 Vizestaatsbuchhaltern, 9 Raitrathen, 43 Raitoffizieren, 1 Registraturs. Protofolls und Expeditsdirektor, 2 Registraturs. tursadjunkten, 18 Ingrossisten, und 12 Akstessisten.
- 11) Das k. k. Rammeralzahlamt und die welts liche Stiftungshauptkasse, mit einem Rammeralzahlmeister, Kontrollor, Kassier, sieben Kasseoffizieren, und zwen Amtsschreibern.

- 12) Das f. f. Münzamt, mit einem Münzmeisfer, Münzwardein, Münzamtskassier und Bergswerksgefällen = Berwalter, Münzsamts und Bergwerksgefällen Hauptkasse-Konstrollor, Münzwerksmeister, Münzamtsoffizier, Geldbeschauer, und dem dazu gehörigen Grasveurspersonale.
- Die Landesbaudirektion, mit einem Oberbaudirektor, Mavigationsbaudirektor, Kammeralbaudirektor, zwen Ingenieuren, 1 Maurermeister, 1 Kanzellisten und 1 Amtsschreiber.
- 14) Die Landeswegdirektor, 1 Adjunkten, mit einem Landeswegdirektor, 1 Adjunkten, 1 Aktuar, 1 kontrollirender Rechnungsführer, 1 Kassekonstrollor, 2 Kanzellisten, 1 Akzessisken, und dem dazu gehörigen Strassenaussichts und Bauperssonale der Wiener, Chrudimer, Leipziger, Linzer, Reichs, Schlesischen, Karlsbader, Rumsburger, Münchengrußer, Königgraßer, und Fischer Strasse.
- 15) Das königl. Hofbanamt, mit einem Personale von 12 Köpfen.
- Die sechzehn Kreisamter im Königreiche Bohmen, deren jedes aus einem Kreishauptsmann, dren Kreiskommissären, einem Kreissischulkommissär, Kreissekretar, Kreisprotokollissen, zwey Kreiskanzellisten, dann einem Kreissphistus und Kreischirurgus besteht.

- dem alle Pfand = und Leihamt, ben welbem alle Pfandergattungen zum Versatz gebracht und wieder ausgelost werden können; mit einem Personale von 15 Köpfen.
- 18) Die k. k. Bücherzenforen, und das Bücherrevisionsamt, mit einem Personale von 9 Köpfen.
- 19) Das f. k. Oberpostamt und die k. k. Postwagensexpedition, mit einem Personale von 38 Köpfen, nebst 96 durch ganz Böhmen sich befindenden Bezirkspostmeistern und Poststazionen.
- 20) Die f. k. Bankogefällen Moministrazion, mit einem besoldeten Personale von 299 Köpfen.
- 21) Die Tabak- und Siegelgefällen-Kammeraladministrazion, mit einem besoldeten Personale von 71 Köpfen.
- 22) Die Lottogefällen Rammeraladmis nistrazion, mit 19 Beamten und einem Druckpersonale von 9 Köpfen.
- 23) Das Beschau= und Plumbirungsamt der gold= und silbernen Borten, Quasten, u. d. gl. mit einem Direktor, Afe tuarius und geschwornem Beschauer.

- 24) Die Armenversorgungsanstalten. Oberdirekzion, wohin das allgemeine Krankenhaus, das Gebärhaus, und das Sies denhaus gehört.
- 25) Die f. f. Waisen = und Pfründler. Ober = Direkzion, mit einem Oberdiref. tor, Waisenvisitator, und Waisenprotokollisten.
- Die Armeninstituts. Dber Direkzion, mit einem Oberdirektor, Aktuar, Kassier und Rechnungssührer; dann 57 Armenvorstehern, welche sich in den 20 Pfarrbezirken der k. k. Hauptstadt Prag besinden.

b.

# Justiz.

Bur Verwaltung der Justiz bestehen im Königereiche Böhmen solgende Gerichte. In erster Instanzssind das adeliche Forum das königl. Landrecht, und das dürgerliche die Magistratsgerichte. Die erste richterliche Instanz der Bauern sind die Wirthschafteit durch einen Justiziär verwalten lassen. Das k. Landrecht in Böhmen besteht aus einem Prasidenten, Vizeprasidenten, 15 Landrechtschen, 10 Ausfultanten, 7 Landrechtscheftertaren, 2 Rathsprotokollissen, 1 Einreichungsprotokollissen, 2 Nathsprotokollissen, 2 Segistratursdirektor, 3

Registranten, 1 Expeditsbirektor, Adjunkt, 15 Kanzellisten, 11 Akzessisten; und 11 Gerichtsdienern.

Für die zwente Instanz ist das Appellationsgericht zu Prag, mit welchen zugleich die Verwaltung der teutschen Leben haupt manneschaft im Königreiche Böhmen, und das Krimisnalobergericht verbunden ist. Es besteht aus einem Präsidenten, Vizepräsidenten, 17 Apellationsräthen, 4 Appellazionssefretären, 3 Rathsprotokolstisten, einem Registraturs und Speditsdirektor, eie nem Einreichungsprotokollisten, Adjunkten, 4 Regissem Einreichungsprotokollisten, Adjunkten, 4 Regissen.

Das Fiskalamt im Ronigreiche Bohmen besteht aus einem k. k. Hoftammerprokurator, 4 Adzjunkten, 1 Aktuar und Officianten, 1 Einreichungs= protokollisten, Registrator, Expeditor, 2 Ingrossissen, und 3 Kanzellisten. Mit diesem Gerichte ist zugleich das k. k. Weinbergamt im Königreiche Bohmen vereiniget, mit einem Weinbergamtsdirektor, 3 Beysisten, 1 Amtsaktuar, Steuerkassirer, Amtsakanzellisten, Amtsbothen, geschwornen Ausruser, und 8 Weinerzunftsältesten in den Weinrepieren.

Für die Handelsgeschäfte ift das Wech sele und Merkantilgericht mit dem Prager Magistrate vereinigt.

Die f. f. Berggerichte, welche im Roniga

reiche Bohmen aufgestellt sind, befinden sich zu Joach imsthal im Elbogner, zu Przibram im Berauner, und zu Ruttenberg im Czaslauer Kreise.

Landesadvokaten des Königreichs Böhmen befanden sich im Jahre 1803 zu Prag 75; beeidete öffentliche Notarien 12, und Advokaten in fämmtlichen Kreisen 113.

Der Rechtszug von dem bohmischen Appellationsgerichte geht nach Wien an die Ober fie Juflig. Stelle, welche die hochste und lette Instanz in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten ist.

# Staats = Einkunfte.

Die Einkunfte des Staats grunden sich in diesem Königreiche auf verschiedene Abgaben. Die eisgentliche Steuer ist die sogenannte land es für stelliche Kontribuzion, welche aus der Doministalsteuer, das Extraordinarium genannt, und aus der Rustisalsteuer bestehet. Sie wird jährlich auf vorgetragenes Begehren des Königs von den Landstanden den bewilliget, und beträgt im Ganzen 5,290,488 st. 44 fr. nach Deluca. Nähmlich:

pro Milit. Ordinar. . 4,220,000 fl. 44 fr.

Camerali . . 1,070,488 = — .

Summa 5,290,488 fl. 44 fr.

Diese gewöhnliche Landessteuer hat aber im Jahre 1802 zur Deckung der Staatsersordernisse einen Zuschlag erhalten, dergestalt, daß von der bisherigen Dominikalsteuer über die darauf haftende landesfürstliche Kontribuzion, sechzig — und von der Rustskalsteuer drepsig vom Hundert entrichtet werden mussen. Den Ertrag dieser ausserordentlie chen Anlage kann man, wie ich glaube, ungefahr auf zwey Millionen Gulden schäpen.

Eine zwepte Hauptquelle für die bohmischen Staatsrevensien sind die verschiedenen Kammeral-Erträgnisse. Dahin gehört:

- 1. Das Zollgefäll, welches im Jahre 1787 nach Rieggers statistischen Materialien 786,457 Gulden und 16 Kreuzer betragen hat. Da sich aber die Erhebungskosten dieses Gefälls auf 278,217 Gulden beliesen, so betrug die reine Einnahme davon nur 499,240 Gulden.
- 2. Die Wege und Passagenmanth, wels de vorher nach Riegger alle Jahr im Durchschnitte eine Einnahme von 80,000 fl. gab; die Ausgabe betrug 9,592 fl. Seit dem Jahr 1803 ist aber diese Wege und Passagemanth erhöhet worden.
- 3. Die Erantsteuer. Unter diesem Ramen muß erstlich von jedem Maaß Brandwein und Meth, es mogen diese Getrante aus fremben Landern ein= geführt, oder aber in Bohmen felbft entweder gunt eigenen Gebrauch oder jum Berkaufe bereitet merden, eine Abgabe von 23 fr. entrichtet werden; und der Ertrag dieser sogenannten Brandweinanlage ift, nach Riegger, jährlich 115,000 fl. im Durchschnitte. Ferner muß von jedem Gimer Wein, der im Lande erzeugt, oder aber dabin gebracht mird, ohne Unterschied 20 Kreuzer, und von jedem Faß Bier 3 fl. bezahlt werden. Der Biertat hat im Jahre 1787 nach Riegger 2,151,091 fl., und die Weinsteuer 27,349 fl. betragen. Die Erhebungsto. sten der gangen Tranksteuer beliefen sich in eben dies sem Jahre auf 95,112 Gulden. Rach einem gebne

jährigen Durchschnitte werden alle Jahre 60,929 Eimer Brandwein, und 895,360 Faß Bier erzeugt.

## 4. Das Lottogefäll.

- 5. Die Salzauflage, welche nach Riegeger im Jahre 1787 die beträchtliche Summe von 2,445,531 fl. abgeworfen hat; da aber die Ausgasbe davon 529,253 fl. betragen hat, so bestund der reine Ertrag nur in 1,916,278 fl. Im Jahre 1724 belief sich das Erträgniß dieses Salzgefälles auf 1,322,377 fl.
- 6. Die Pferdesteuer, vermög welcher jest dermann, der Pferde zur Lust und Bequemlichkeit halt, alle Jahre 4 Gulden für ein Stuck bezahlen muß.
- 7. Der Musik. Im post, welcher von jedemt Wirthshause für das Halten der Musik bezahlt wird.
- 8. Die Erbtaz, welche im Jahre 1724 nach einem in Rieggers Materialien zur Statistik von Bohmen enthaltenen Ausweise 112,660 fl. betrasgen hat.
- 9. Das Mantanistikum, welches in dem Berschleiße der Bergwerksproducten bestehet, und wovon der jährliche Ertrag im Durchschnitte, nach Riegger, 50,000 fl. ist.

- der, und rothe Schminke. Für Stärkmehl und Haarpuder werden 3 kr. von jedem Pfunde bestahlt, und für jedes Loth rother Schminke 15 kr. Der Stärkmehle und Haarpuder=Tax unterliegt nur allein die Hauptstadt Prag, der auf rothe Schminke aber das ganze Land.
  - 11. Das Tabaksgefäll, welches als Regale schon seit mehr als hundert Jahren gegründet ift.
  - 12. Das Stämpel- oder Siegelgefäll. Die Gegenstände, welche dieser Stämpeltage unterzogen werden, sind:
    - a) Jede Urkunde, welche bestimmt ist, eine eingegangene oder ersüllte Verbindlichkeit zu bestätigen, Jemanden ein Acht zuzueignen, oder
      eine Pflicht aufzutragen, in Behauptung einer Gerechtsame, oder in Vertheidigung gegen einen Anspruch zum Beweise zu dienen, wenn
      gleich diese Urkunde nur ausser gerichtlich ausgestellt oder gesertiget würde, und nie vor Gericht gelangen sollte. Dieser Papier = Stämpel
      besteht aus vierzehn Klassen, wovon die erste
      und geringste von 3 Kreuzern, und die vierzehnte und höchste von 100 Gulden ist.
    - b) Innlandische Wechselbriefe, Wechsel-Proteste, und andere dergleichen dem Wechselrechte un-

teistehende Geldverschreibungen, die von Handelsleuten, Banquiers, Großhandlern, Fabri=
kanten; überhaupt von allen zur Ausstellung
solcher Schuldbriefe berechtigten Häusern ausge=
fertiget werden. Für den Betrag bis 300 fl.
ist die zwente Klasse mit 6 kr. und für alle diese
Summe übersteigende Beträge, die dritte Klasse
mit 15 kr. vorgeschrieben. Die Wechsel proteste aber müssen auf einen Stämpel von 1 fl.
ausgefertiget werden.

c) Die Bucher des Sandelstandes und der Fabris fanten, wie auch der Gewerbsleute und der Professionisten, ohne Ausnahme, welche in Sinficht ihres Sandels, Gewerbs = oder Fabri. ten-Betriebs, gehalten werden. Fur die Buder der Großhandler, Niederlager, Banquiers, und Landesfabriten ift der Stampel von 15 fr. für jeden Bogen; für die Bucher der andern Handelsleute in der hauptstadt Prag, wie auch für alle Gewerbsleute und Professionisten ohne Ausnahme in dieser Hauptstadt Bohmens, der Stampel von 6 Rreugern fur den Bogen; und für Gewerbsleute und Professionisten auffer der hauptstadt und auf dem offenen Lans be, so wie auch fur alle Handelsleute oder Krammer auffer den Stadten auf dem platten Lande, ift der Stampel von 3 Kreugern für den Bogen vorgeschrieben.

- d) Alle Spielkarten; diese Stämpeltaze wird nach einer drenfachen Classisikation entrichtet, nemlich zu 4, zu 10, und zu 14 Kreuzern.
- aus andern Ländern eingeführte Kalender. Das für besteht der Stämpel aus fünf Klassen; zu 1 zu 3 zu 6 zu 12 und zu 24 Kreuzern.
- mer für einen Namen erscheinen, und im Auslande, oder in den k. k. Erbstaaten aufgelegt werden. Die Stämpelgebühr für diese Zeitungen theilet sich in drey Klassen. Der ersten Klasse, zu z kr., unterliegen alle innländisch gedruckte Zeitungen, welche nicht aus einem ganzen Bogen bestehen; der zweyten Klasse, zu i kr., alle innländischen Blätter, welche einen ganzen Bogen oder darüber ausmachen; und der dritten Klasse, zu 2 kr., für das Stück, unterliegen alle ausländische Zeitungen, welche einen ganzen Bogen, und darüber ausmachen.

Eine dritte Hauptquelle für die Staatseinkunfte von Bohmen ist gegenwartig die ausserordentliche Steuer, welche, wie es in dem darüber erlassenen Steuer. Patente auf das Jahr 1802 heißt: — "Auf

einige Zeit ausgeschrieben und ersorderlich ist, da die gewöhnlichen Staatseinkünfte zur Erholung des, durch den vielzährigen kostbaren Krieg erschöpften Nerarii und zur nothwendigen Aufrechthaltung des gemeinschaftlichen Wohls nicht hinreichen." — Es besteht dieselbe:

als der Klassensteuer, nach welcher folgende Einkunfte der Bersteurung unterliegen,
als: alle landesfürstlichen und Privatbesoldungen und Pensionen; alle Interessen von bep
Privaten anliegenden Kapitalien; alle wittibliche Unterhaltungen und andere jährliche Einkunfte, welche Private von Privaten, vermög
eines Bertrags oder anderer rechtlichen Berbindlichkeit beziehen; alle reinen Einkunfte von
Handlungs- und Wechselgeschaften, Fabriken,
Spekulationen, Gewerben, Pachtungen, und
von was immer für Industrial Berdienst oder
Nahrungs-Erwerbe. Die verschiedenen Klassen
der Steuer-Prozente sind:

| 100   | fl. | jährl.      | Eink.       | bis        | 300   | ft.        | 22  | von            | 100        |
|-------|-----|-------------|-------------|------------|-------|------------|-----|----------------|------------|
| 301   |     | (Americano) | on-photosis | -          | 500   | 9          | 3   | -              | ******     |
| 501   | . 2 |             | * # W       | -          | 800   | 9          | 31  | and the last   | CHA. 1240  |
| 801   |     | *****       | ****        | quitarillo | 1,200 |            | 4   | _              | -          |
| 1,201 | 3   | -           | •           | market and | 1,600 | \$         | 41  | - Constitution | ********** |
| 1,601 |     |             |             | (MARK)     | 2,000 | , ps       | 5   | -              |            |
| 2,001 |     | -           | ·           | gapundan   | 3,000 | <b>p</b> . | 5 2 | 0-0-0-00       | -          |
| 3,001 | 9   | , (Minima)  | •           | -          | 5,000 | 2          | 6   | -              | -          |
|       |     |             |             |            | 11 2  |            |     | à              | 1          |

| 5,001            | fi. | jährl.            | Einf.                   | bis           | 6)500   | ft.  | 64  | von | 100   |
|------------------|-----|-------------------|-------------------------|---------------|---------|------|-----|-----|-------|
| 6,501            |     | (sep-framit)      | -                       | -             | 8,000   |      | 7   | -   |       |
| 8,001            |     | directions.       | -                       |               | 10,000  | 9    | 72  |     | •     |
| 10,000           |     | -                 | cds reports             | -             | 12,000  |      | 6   | -   | -     |
| 12,001           |     | garatelisas       | 4                       | -             | 16,000  |      | 8 2 | -   | -     |
| 16,001           |     | Complice          |                         | COMMO         | 20,000  |      | 9   | -   | -     |
| 20,001           |     | ,<br>principality |                         | gad (3) (m)   | 25,000  | *    | 92  |     |       |
| 25,001           |     |                   | (Barris, soli)          |               | 30,000  | *    |     | -   | -     |
| 30,001           |     | (Maryalatina)     | -                       | -             | 35,000  |      | _   | -   |       |
| 35,001           |     |                   | -                       |               | 40,000  |      |     |     | -     |
| 40,000           |     | -                 | *******                 | -             | 45,000  | 5    | 112 |     | -     |
| 45,001           |     | -                 | (Manageria)             | <b>dephas</b> | 50,000  |      |     |     |       |
| 50,001           |     | entralistic,      | (mariet)                | patricular    | 55,000  | of a |     |     | -     |
| 55,001           |     | -                 | (insident)              | -             | 60,000  |      |     |     | -     |
| 60,001           |     | مسخيت             | -                       | -             | 65,000  |      | _   |     | _     |
| 65,001           | *   | -                 | -                       | -             | 70,000  |      | -   |     |       |
| 70,001           | *   | ·                 | -                       |               | 75,000  |      |     | -   | -     |
| 75,001           | *   | -                 | <del>(internal</del> de |               | 80,000  |      |     |     | -     |
| 80,001           |     | *****             |                         | -             | 85,000  | (    | -   | •   | -     |
| 85,001           |     |                   | ********                | -             | 90,000  |      |     |     | -     |
| 90,001           |     |                   | -                       | · dispersion  | 95,000  |      |     |     | garet |
| 95,001           |     | ~~~               | demonstrate .           | -             | 100,000 |      |     |     | -     |
| 100,000          |     | -                 | -                       | -             | 105,000 | 5    | 172 | -   | -     |
| 105,001          |     | -                 | ~                       | (militare)    | 110,000 |      |     | •   | -     |
| 110,001          |     | -                 | distant la              |               | 120,000 |      |     |     | -     |
| 120,001          |     | -                 |                         | -             | 130,000 |      |     | -   |       |
| 130:001          |     |                   | <del>carreto</del>      |               | 140,000 |      |     | -   | _     |
| 140,001          |     |                   | •                       |               | 150,000 |      |     |     | über  |
| <b>₩</b> 250 and |     |                   |                         | *             |         |      |     |     | dert. |

0.15-000

b) Aus der Personalsteuer, welcher ohne Unterschied des Standes, Ranges, oder Be-Schlechtes, alle Ginwohner, die das funfzehnte Jahr ihres Alters erreicht haben, unterliegen, fo awar, daß davon auch Diejenigen, welche den Buschlag an Kontribuzion, ober die Rlasfensteuer entrichten, nicht ausgenommen find. Diese Steuer ift fur jede Person auf 30 fr. bestimmt, und den Ertrag bavon tann man in Bohmen , wie ich glaube , füglich auf Gine Million Gulden berechnen.

Die vierte hauptquelle für die Staatseinnahme Bohmens, find die Staatsherricaften. Diefelben geboren:

## a) Bum Rammeralfond.

1. Brandeis im Raurzimer Rreife. 2. Kollin

3. Bbirow

4. Totfdind \ im Berauner Rreife.

5. Konigshof

6. Ottowis

7. Sauenftein

8. Rupferberg

9. Purles

10. Ruppelsgrun

11. Gladenwerth

12. Schloffenreith im Elbogner Rreife. 13. Theusing 14. Udrissch 15. Poderfann im Saager Kreise. 16. Prefinis 17. Zahorgan, Herrschaft im Leutmeriger Rreife. 18. Podiebrad im Bidschower Rreife. 19. Smrkowis 20. Jungbunglau , herrschaft im Bunglauer Rreise, 21. Pardubis im Chrudimer Rreife. 22. Daschis 23. Semin 24. Smirfdig, Berrichaft im Roniggrager Rreife. 25. Hotfow 26. Sedles ; } im Czaslauer Rreise. 27. Rrzefetig 28. Brandlin im Budweifer Rreife.

## b) Bum Studienfond.

29. Przehorzow

- 1. Attsattelhradel } im Prachiner Kreise.
- 3. Dollan, Gut im Rlattaner Rreife.

4. Tuchomierschiß
5. Strzedokluk im Berauner Kreise.
6. Petrowiß, im Berauner Kreise.
7. Chwalla
8. Wodolka
9. Krtsch im Kaurzimer Kreise.
10. Hotkowiß
11. Haring
12. Welmschloß, Gut im Sazer Kreise.
13. Libeschiß
14. Nutschniß

15. Militschowes

16. Tursch

17. Bbirg

im Bidschower Kreise.

18. Przim

19. Schambach

im Roniggrager Rreise.

20. Saplar

21. Shurz

22. Woporgan, Herrschaft im Taborer Rreise.

- c) Jum Religionsfond, die Herrschaften und Guter:
  - r. Böhmifch-Nicha
  - 2. Reubuschel

3. Skalsko

im Bunglauer Rreife.

4. Radim 5. Pepta im Bidfcower Rreife. 6. Sobschis 7. Chotisch

8. Solnis, herrschaft im Roniggrager Rreife.

9. Frauenthal, Gut im Cjaslauer Rreife.

10. Roschumberg, Gut im Chrudimer Rreise.

ri. Pahau 12. Jenitschkowa Lhlota } im Taborer Kreise.

13. Scherowis

14. Plaß

im Pilsner Kreise. 15. Chotiefchau

16. Kladrau

17. Monnenhof, Gut im Elbogner Rreife.

im Saager Kreise.

20. Tidifctowis, herricaft im Leutmeriger Rreife.

im Berauner Kreife. 22. Slapp

23. Sazau, Gut im Raurziner Rreife.

Endlich gehört zu den Quellen der Staats-Einkunfte auch noch die Judenstener, welche nach den staatswirthschaftlichen Aufsagen jährlich 216,000 Gulden beträgt. Doch hat jest die Judenschaft von dieser gewöhnlichen Kontribuzion, nebft der allgemenen Personalsteuer, auch noch sechzig

Procent als eine Klassensteuer zu entrichten, welsches einen Ertrag von bepläufig, wie ich glaube, 130,000 fl. giebt.

Das Totale der böhmischen Staats = Einkunfte gab der böhmische Topograph Schaller schon vor sechzehn Jahren auf 15 Millionen Gulden an; daß sie aber gegenwärtig um vieles höher gestiegen sepn mussen, wird man schon aus dem Vorhergehenden ersehen können. Auch sagt das Steuerpatent auf das Jahr 1802: "daß in allen Gefällszweigen der Monarchie die möglichste Betriebsamkeit hergestellt, und alle anwendbaren Verbesserungen eingeleitet wer- den sollen."

#### XVI.

## Militär.

I.

Stand und Zahl der in Bohmen befinde lichen Regimenter.

Von der k. k. Armee liegen im Konigreiche Bohmen folgende Regimenter:

## A. Infanterie-Regimenter.

- 1. Anspach, der Staab in Reuhaus, der Werbbezirk der Taborer und Budweiser Kreis.
- 2. Erzherzog Rainer, ber Staab ju Prag.
- 3. Riese, der Staab in Chrudim, der Werbbezirk der Chrudimer Kreis.
- 4. Fürst Reuß, der Staab zu Leutmeriß, der Werbbezirk der Leutmeriger Kreis.

- 5. Stuart, der Staab in Jungbunglau, der Werbbezirk der Bunglauer Kreis.
- 6. Gemmingen, der Staab in Gitschin, der Werbbezirk der Bidschower Kreis.
- 7. Spork, der Staab in Pisek, der Werbbezirk der Prachiner Kreis.
- 3. Frohlich, der Staab in Ruttenberg, der Werbbezirk der Czaslauer Kreis.
- 9. Herzog Modena, der Staab in Pilsen, der Werbbezirk der Pilsner Kreis.
- 10. Karl Kollowrath, der Staab in Brüg, der Werbbezirk der Saager Kreis.
- 11. Erbach, der Staab in Eger, der Werbbe-
- 12. Frang Rinsty, der Staab in Prag.
- 13. Morgin, der Staab in Prag.
- 14. Joseph Colloredo, der Staab in Josse phsstadt, der Werbbezirk der Königgräßer
  Kreis.

## B. Cavallerie - Regimenter.

- 1. Joseph Kinsky Chevaux-legers, ber Staab zu Saap.
- 2. Rosenberg Chevaux-legers, der Staab in Klattan.
- 3. Blankenstein Husaren, der Staab zu Brandeis im Kaurzimer Kreise.
- 4. Merveldt Uhlanen, der Staab zu Pardubig im Chrudimer Rreise.

### C. Bon ber Artillerie.

- n. Das erste Feld-Artillerie = Regi= ment, der Staab in Prag. Bon diesem Regimente besinden sich einige detaschirte Kompagnien in Siebenburgen.
- 2. Das vierte Feld. Artillerie=Regisment, der Staab in Budweis. Es bestinden sich aber von diesem Regimente einige detaschirte Kompagnien in Junerosterreich.

## Militar . Bermaltung.

Die Militärgeschäfte besorget das zu Prag sich befindende General. Rommando, welches die Zentralstelle für alle in Bohmen besindliche Trups penabtheilungen ist, so wie für die ganze Armee der Hoffriegsrath. — Der Kommandirende als oberster Chef hat für jede Gattung von Geschäften einen Referenten an der Seite, welcher die Aussarbeitungen besorgt, und die udthigen Einleitungen trifft. Diese Referenten sind:

- 1. Für die eigentlichen Militargeschäfte ein Ges neralkommando-Adjutant.
- 2. Für die sogenannten publico politica ein Feldfriegs-Sefretar, welcher zugleich Kanzlen= und Protokolls-Direktor ist.
- 3. Für das ökonomische und kommissariatische Fach ein Oberkriegskommissär, welcher alles, was Geld, Gebühr, Passirungen, und Auslagen betrifft, zu besorgen hat.
- 4. Für die Berpflegsgegenstande ein Oberverpflegs. verwalter.

5. Für das Justigsach ein Auditor = Lieutenant, oder Staabs - Auditor.

Für alle Referate des Generalkommando ist ein allgemeines Exhibiten = Protokoll, eine gemeinschaftliche Registratur. Gegenstände, von eine gemeinschaftliche Registratur. Gegenstände, die nur ein Referat ausschließelich betreffen, werden von dem Kommandirenden auf Worschlag des einzelnen Referenten abgethan. Hat aber die Sache auf mehrere Referate Einstuß, so muß auch der andere Referent darüber befragt wereden. Sind sie nicht einverstanden, so entscheidet der Kommandirende, dessen Entschliessung überhaupt durchaus befolgt werden muß, oder macht in wichtigen und nicht dringenden Fällen dem Hoffriegserathe die Anzeige.

Bisher waren das Montours = Verpflegs . Remontirungs. und Gestütwesen von dem GeneralRommandanten ganz unabhängig; sie erstatteten unmittelbare Verichte an den Hoffriegsrath, und erhielten unmittelbare Besehle, ohne daß der Rommandirende davon die geringste Kenntniß hatte. —
Dieser für die Uibersicht des Ganzen und das Beste
des Dienstes sehr nachtheiligen, absoluten Trennung,
welche überdieß viele Kollisionen, Abneigung und
Entgegenstreben zwischen dem eigentlichen MilitärAdministrationsbehörden verursachte, ist durch die
neue Anordnung abgeholsen, indem seit dem ersten

Februar 1803 auf diese Militärbranchen dem Länder = Generalkommando untergeordnet wurden, wo=
durch der Kommandirende Kenntniß und billigen Ein=
stuß auf die Verpstegung, die Kleidung und Ausrüstung, seiner ihm untergeordneten Truppen erhält.

Die Lokal. Genie= und Artillerie:Di=
rektionen in den Festungen Prag, Theresienstadt, Josephsstadt, Königgrätz und Eger
sind zwar wegen der besondern Eigenschaft dieser
Kunstsächer im unmittelbaren Verhältnisse mit der
Genie= und Artillerie = Ober = Direktion in Wien;
hängen aber in Betress der militärischen Polizey
und andern Beziehungen von dem Seneral = Kommando ab.

III.

## Militar - Juffig.

Die erste Instanz in bürgerlichen Rechtssachen sind die Regimenter für alle dazu gehörigen Indisviduen, und die Judicia delegata für alle andern im Lande befindlichen Generals, Offiziers und Mislitär = Parthepen. Vorher ging der Rechtszug von dieser ersten Instanz sogleich an den Hoffriegs rath in Wien, als die oberste militärische Justiz-

stelle. Da man aber dieser Verfassung den gegrünsbeten Vorwurf machte, daß, sobald das Urtheil der ersten Instanz vom Hoffriegsrath abgeändert wird, jede Parthey ein Urtheil für sich habe, und der im Revisorium sachfällige Theil keineswegs seines Unrechts überwiesen werde, sondern bloß darum aquiesziren genothigt sep, weil von der Revissionsstelle kein weiterer Rechtszug Statt habe: so ist gegenwärtig auch diesem Mangel in der militärischen Versassung dadurch abgeholsen worden, daß ein Appellatorium militari angeordnet wurde.

In Binfict des abelichen Richteramtes haben die Perfonal = Instangen der Berftorbenen fowohl die Berlassenschafe = Abhandlungen, als auch als Dbervormundschafts = Beborden bas Pupillar = Beschäft zu besorgen. Sie stellen den Militar-Pupillen und Witmen Bormunder und Curatoren, und machen darauf, daß diefe nicht nur auf eine ordentliche Berwaltung des Bermb. gens, fondern auch auf eine gute Erziehung der Unmundigen die schuldige Sorgfalt verwenden, und darüber ihre gesegmäßige Rechenschaft ablegen. Von der Administrazion des Pupillargeschaftes erhalt der Hoffriegerath durch die jahrlichen Pupillartabellen die Uiberficht; und auch die Aften der Berlaffen. schaftsabhandlungen muffen durch das Generalkom. mando an den Hoffriegsrath zur Ratifikation eingefendet werden.

Ausruftungs. und Verpflegsdeparte.

Eine Militärmonturs. Dekonomiestommissischen Militärmonturs. Das Ranzlens und Aufsichtspersfonale dieses Departements besteht aus einem Oberssen und Rommandanten, einem Oberstwachtmeister, einem Feldkriegskommissär, 5 Hauptleuten, 7 Obersund 9 Unterlieutenants, 3 Rechnungssührern, 16 Rechnungsadjunkten, einem Oberarzte, und einem Adjutanten.

Militarverpflegs = Magazine hat das Königreich Bohmen:

- Bu Beraun.
- Budmeis.
- Brandeis.
- Brür.
  - Chlunes.
  - Czaslau.
- Chruding. and the control of the
- Deutschbrod.
- Dur.
- Eger.
- Gitschin.
- Koniggraß.

Bu Rollin.

- Rlattau.

- Rommotan.

Liffa.

- Leitomifchel.

- Bohmifd Leippa.

- Melnif.

- Nimburg.

- Jungbunglau.

- Sobenmauth.

- Josephstadt.

- Ruttenberg.

- Pardubis.

— Prag.

- Pilfen.

- Pifet.

- Saas.

— Solan.

- Taber.

- Strakonis,

- Therefienfladt.

Das Amtspersonale aller dieser Militarver: pflegsmagazine bestehet aus 55 Ropfen.

Beschellbepartements gibt es in Boh. men an folgenden Orten:

Bu Brandeis.

- Pardubis.

- Podiebrad,

- Bu Tabor.
- Samranto.
- Dilfen.
- Schlan.

Armee = Remontendepots befinden fich:

Bu Pardubis und

- Bochdanes.

Das Offiziers-Personale des Beschell- und Remontirungsdepartements besteht aus einem Major und Kommandanten, 2 Rittmeistern, 2 Ober- 2 Unterlieutenants, und aus einem Rechnungssührer.

# österreichischen Staatenkunde

erften Bandes

zwente Abtheilung, welche Mähren, und das österreichische Schles sien enthält.

•

.

Statistische Schilderung des Markgrafthums Mähren. 

# Måhren.

I.

# Geographische Lage.

Es giebt wenig Lander in Teutschland, deren geosgraphische Lage auf unserm Erdboden mit völliger Präzision angegeben ware; und doch ist es unmögelich, ohne einer solchen Angabe eine sehlersrepe Karzte zu versertigen. Auch sur Mahren sind astronomische Ortsbestimmungen, und folglich eine richtige Karte noch Bedürsniß. Es haben sich zwar zu diessem Zwecke ein Knittelmeier, Schindler, Wusselfin, und Rudzinsky vor einiger Zeit verzeiniget; aber das Resultat ihrer Bemühung ist bis jeht noch nicht bekannt worden.

Nach Schwoy's Topographie liegt das Marks grafthum Mähren zwischen den 33ten und 45ten Grad östlicher Länge, und zwischen den 48ten bis 50ten Grad nördlicher Breite, in der Figur eines länglichten rautensörmigen Vierecks. Die nördliche Grenze Mährens mit Böhmen ben Grulich auf dem sogenannten Marienberg hat zwar der königliche Astronom David genauer bestimmt, nämlich unterm zoten Grad 4 Minut. 30 Sek. nördl. Breite. Am zweiselhastesten aber ist noch die Lasge der Ost- und Westseite dieses Markgrafthums.

Nach eben diesen mährischen Topographen ist die größte Länge dieses Landes von der südlichen Spiße, wo die Taya in die March fällt, bis an das Glaßische Schneegebirg 22, und die größe, te Breite von der westlichen Ecke des Iglauer Kreisses, bis an die ostliche, wo Hungarn mit Schlessen grenzt, 32 geographische Meilen.

Bis jest haben wir noch keine vollendete gute Karte von Mahren, obgleich bey den meisten Herrschaften geometrische Dominien = Mappen vorhanden sind. Selbst die Ollmüßer Didzesankarte von 1784, hat keinen einzigen Situationssehler der großen Mülsterischen Karte Mahrens verbessert, und besist nur das einzige Verdienst vor dieser, daß sie die Ortschaften genau unterscheidet, wo damahls eine Dechanten, Pfarren, Lokalie, oder Kirche war. Jest müßten also ben einer neu zu bearbeitenden Karte auch dies se seitedem sehr veränderten Umstände aus neuern, leicht zu sindenden Quellen erhoben werden.

Eben so sind die neuesten Karten von Mahren, welche in Wien bep Mollo und im Verlage des Kunst- und Industrie- Komptoirs erschienen sind, nichts als sehlerhafte Nachstiche der Müllerischen Karte dieser Markgrasschaft.

### Grenzen.

### a) Politische.

Mahren grenzt von der nördlichen bis an die öftliche Ecke mit dem Herzogthum Schlesien; von dieser bis an die südliche, ganz mit Ober-Hungarn; von dieser bis fast an die westliche mit Unter-Desterreich; und von dieser Grenze an, bis an die nord-liche Spize, wo es an die Grafschaft Glas stößt, mit dem Konigreich Bohmen.

Ferem Umfange, und begriff auch einen Theil von dem heutigen Schlessen in sich, besonders das Herzgogthum Troppau, welches auch nach der Zeit noch, als es um die Mitte des drenzehnten Jahrshunderts an den ünehlichen Sohn des Königs Dtstokar des II., zum Lehn gegeben war, als ein Theil Mährens behandelt worden ist, und erst spater an Schlessen überlassen wurde. Daher gehören auch jest noch von undenklichen Zeiten her, zwen ganz vom schlessischen Gebiethe umgebene, jenseits der Oppa gelegene Bezirke, der Hospenploper und der Katscherer (bende von den darinnen bessindlichen Ortschaften so genannt) zu Mähren.

### b) Naturliche.

Mahren ift von Sudwest nach Nordost mit Bergen umgeben, welche fich im Innern des Landes auf eine mannigfache und regellose Art durchfreugen. Im Morden macht bas Mahrifche Schneegebirg die naturliche Grenze zwischen Mahren und der Grafschaft Glat. Der hochste Punct in dieser Gebirgefette ift der Spiegliger Schneeberg, von den dortigen Einwohnern darum fo genannt, weil ihn der Schnee langer bedeckt, als alle umliegende Berge. Der Gipfel dieses Schneeberges ift einer Plattforme gleich, mehrentheils eben, bepläufig eine Biertelftunde lang, und etwas weniger breit. Mit der einen Salfte feiner Scheitel gehort diese hochste Ruppe der Mahrifchen Schneeberge nach Mabren, mit der andern aber nach Schlefien. Man fann auf diesen Schneeberg wegen seiner Große und Hohe, da er 730 Wiener Rlafter über die Oberflache des teutschen Meeres erhaben ift, alle dortigen Berge, und die gange umliegende Gegend überseben; nebst einem großen Theil der mabrifchen und bohmifchen Gebirgegegend, fieht man die gange Chene um Ollmut, und hinter dem glatischen Gebirge die Festung Glat, ja bis in die Gefilde von Breslau. Gegen Bohmen bin machen die Altenberge, als Fortsetzungen des Schneegebirges, die Grengscheidung; im Often die Karpathen, und nur in Guden wird Mahren von keiner naturlichen Grenze bezeichnet.

Die Kette ber hohen mahrischen Schneeberge sich bep Hof. Hartau in die Mittelgebirge verläuft, und die hohen Karpathen erst auf der Herreschaft der Horauer Kreise beginnen, so erreicht der Zug der mahrischen Grenzgebirge im Norden zwischen Hof und Freyberg seine niesdrigste Lage.

## Größe.

Der ganze Flächeninhalt dieses Markgrafthums beträgt ben 460 geographische Quadratmeilen; obseleich Schwop in seiner Topographie von Mäheren nur 400 Quadratmeilen annimmt, und Büsch in g den Flächenraum desselben auf 417 Quasbratmeilen sest.

Nach der im Jahre 1785 — in Absicht auf Einstührung eines allgemeinen neuen Steuers und Urbastial. Spstems — angesangenen Ausmessung alles nussbaren Grundes auf Joche (jedes Joch zu 1600 Wiesner Quadratklaster gerechnet) enthält der nusbare Boden von diesem Areal 3'483,947 Joche, und 938 Quadratklaster. Folglich — 9555 Joche auf eine geographische Quadratmeile gerechnet — mehr als sieben Achtheile von dem ganzen Flächeninhalste des Landes; der übrige Theil aber begreist den Raum, welchen die Ortschaften und Baustellen, die Flüße, Straßen, Wege, Simpse, Felsen, und ansdere ganz unstruchtbare Stellen einnehmen.



Db aber gleich in Mahren die Gründe Aus. messung noch am richtigsten und zweikmäßigsten be. werkstelliget wurde, so wollen doch Sachkundige zweifeln, daß diese Erhebung der nußbaren Obersstäche des mährischen Landes ganz wahr und richtig sep.

# Politische Eintheilung.

Die Markgrafschaft Mahren wurde anfänglich nur in fünf Kreise, den Ollmüßer, Brünner, Hradischer, Inaymer und Iglauer abgetheilt, und erst später sind aus dem allzugroßen Ollmüßer deren zwen gemacht worden, von denen der neue, der Prerauer Kreis genannt wurde. Ein jeder von diesen sechs Kreisen hat einen eigenen Vorsteher unter dem Nahmen eines königlichen Kreishauptmanns, und dieser mit einem untergeordneten zahlreichen Personale stellet ein von der Landesregierung allein abhängiges königliches Amt vor.

Und diese Kreise sind wieder in verschiedene Herrschaften und Guter — die entweder der königelichen Kammer, dem Religionsfond, geistlichen oder weltlichen Stiftungen, Gemeinden, oder Privatperssonen zugehören — wie auch in für sich bestehende, oder sogenannte königliche Städte und Gemeinheiten eingetheilt, deren jedes Dominium sein eigenes Umt, oder seinen Magistrat hat.

Der DIImüßer Kreis begreift die ganze nördliche Ecke von Mähren an der Grafschaft Glaß, und einen guten Theil von dessen Mitte; gegen Nordost liegt der Prerauer Kreis an den schlesischen Fürstenthümern Troppau und Teschen, und enthält den nordöstlichen Theil des Landes; der Hradisscher Kreis begreift den südöstlichen Theil desselzben an den Grenzen des Königreichs Hungarn; der Brünner Kreis reichet von Süden gegen Norzben das ganze Land hindurch, grenzet im Süden durchaus mit dem Lande Desterreich unter der Ens, und gegen Norden mit Böhmen; gegen Westsüden liegt der Inap mer Kreis an Nieder-Desterreich; und den westlichen und nordwestlichen Theil von Maheren enthält der Iglauer Kreis gegen Nieder-Desterreich reich und Böhmen.

# Physikalische Beschaffenheit.

Das Markgrafthum Mahren gehört mehr unter Die gebirgigten als ebenen Lander unfers Erdbodens. Denn das mahrische Schneegebirge, welches in geo= gnoftischer Sinfict ju ben Gudeten oder bohmischen Riefen gehort, durchläuft mit feinen Meften den größten Theil des Dlimuger und Brunner Rreifes; fo wie die hohen Rarpathen, welche auf der Berrichaft Sochwald beginnen, und fich auf der Herrschaft Strafnig verlaufen, mo fie fich über Die Grenze nach Sungarn ziehen, ebenfalls einen großen Theil des Bradischer und Prerauer Rreises einehmen. Auch fast der gange Ig lauer, die westliche und nordliche Seite des Inanmer, und der obere Theil des Brunner Kreises ift gebirgig. Das bochfte Sauptgebirg von Mahren aber liegt im Rorden und Mordwesten; daher die Abdachung des Landes nach Gudoften geht. In diefer nordlichen Gebirgefette behauptet der Spiegliger Schneeberg den bochsten Rang; er ift, wie ich bereits angeführt has be, nach der Bestimmung des Aftronomen Davids 730 Rlafter über die Oberflache des teutschen Mees res erhaben. Dennoch hat auch diefer hochste Berg pon Mahren eben fo wenig als feine übrigen Rollegen von wenig unterschiedenem Range immerwah. renden Sonee, fondern ift meiftens vom halben

Juny bis zur Salfte des Octobers davon ganglich befrent, obwohl er inzwischen, nicht felten ben mandem Regenwetter mit einem Schneegewand, wiewohl nur auf furge Beit bedeckt wird. Nach dem Soneeberge ift in diesem Bebirgszuge am boch. sten der Baterberg, auf dessen hochsten Ruppe die Grengen der Berrichaften Wiefenberg, Janowis, und Ulleredorf zusammenlaufen. Auch verdient der im Brunner Rreise gelegene bobe Maber g genannt ju werden. Er ift der bochfte aus funf hoben mei= ftens aus Felfen bestehenden Bergen, die fich gleich einer Rette bis an Nikolsburg hinziehen, und von allen übrigen Gebirgen abgesondert dasteben. Seine senkrechte Sohe von der Flache der Taja bis jum höchsten Gipfel beträgt 180 Rlafter, und der Gi= pfel desfelben bietet die herrlichfte Aussicht bar; benn man freht nicht nur die funf und feche Meilen weit entlegene Stadte Brunn, Inaym, und Skalis in Sungarn, fondern noch mehrere Meilen über diefelbe weiter hinaus, und fogar nordwarts die Gebirge in Bohmen, und westsudwarts diejenigen, fo an der Donau in Desterreich liegen.

Aber obschon das Land sast mehr als zur Halfte gebirgig ist, so sind doch mehrere dieser Gebirgsgegenden durch fruchtbare Thaler und anmuthige Flächen unterbrochen; zudem enthalten die untern Theile des Brünner und Inapmer, die westliche Halfte des Hradischer und Prerauer, und die Mitte des Ollmüßer Kreises, die schon-

ften und weitesten Cbenen, welche an Bervorbrin= gung der meiften Fruchten überaus fruchtbar und gefegnet find. Rach diefer Berfchiedenheit der Begenden ift daher in Mahren auch die Luft und Witterung febr abwechselnd, ob es gleich im Gangen ein mildes und gesundes Klima hat. Denn die in einigen Gegenden fich befindenden Morafte und Sumpfe tonnen bier in feinen Betracht tommen. Die herrschenden Winde in Mahren find der Rord. west, und der ihm entgegengeseste Gudost = Wind, vermuthlich wegen der ausgebreiteten Lage des Gebirgs von Westen nach Mordost, deffen Thaler von der Nordwestseite so ziemlich haufig die Richtung von Nordwest nach Gudost haben. Diefe benden Winde mechfeln gewöhnlich mit einander ab, und halten mehrere Tage an. Alle übrigen find unbedeutend, ohne Dauer, und die Rachte gewohnlich windstill. Benm Nordwest = Wind ift der Simmel felten gang ohne Wolfen; beym Gudoft bingegen gemeiniglich heiter. Regen, Sturm, und anhaltend trube Witterung kommen von der Westseite, entweder von West, oder Gudwest, auch von Gud. Der Oftwind blaft hier fast gar nicht, oder außerst felten.

Vorzüglich merkwürdig, sowohl in Rücksicht iha rer möglichen Entstehung, als durch den schauerli= chen großen Anblick, den sie den Zuschauer gewäha ren, sind die vielen unterirdischen Höhlen, wel= che sich besonders in den nördlichen Gebirgen des

Brunner Rreifes befinden. Gine der mertwurdige ften darunter ift die nicht genug befannte Soble Macgocha. Die obere Deffnung diefer fcbrecklichen Soble, an dem Orte, von welchen man bis in den Grund hinabsehen fann, ift im Durchschnitte 53 Klafter lang, und 35 Klafter breit; die Tiefe aber von dort an bis auf den Grund felbft 162 Klafter. Diese große Deffnung hinab ift febr ungleich, und hat lauter hervorstehende, lockere, leicht abbrechende Felfenflucke, weswegen die Sinablaffung febr gefahrlich ift. Der Boden im Grunde ift uneben, mit allerlen Gras vermachfen, und durch denfelben ftromt ein aus mehrern Quellen, die aus Sohlungen hervorschießen, entstehender Bach, melder erft eine Stunde davon, denn fo weit lauft er unter der Erde, hervorfommt, Punta beißet, und hernach in die 3 witta fallt. Die Untersucher fanden in dieser Tiefe Spuren von Fischottern, fa= hen Rachteulen, Frosche, Schnecken, andere Infetten, und eine Urt Bogel, noch fleiner ale die Bauntoniglein. Gine unten abgebrannte Piftole wirfte auf die oben an der Deffnung stehenden, wie ein Ranonenschuß fart. Bon den Seiten des Grundes geben noch manche Sohlen weiter, die noch nicht ergrundet werden fonnten. Andere nicht weniger merkwurdige Sohlen, welche tief in den Felfen forts laufen, find nahe ben Gloup auf der herrschaft Raig gu feben, wovon eine die Geftalt eines Schopfens aus Felfen hat, durch den man aus- und einfahren fann. Die drep andern find enge, und fonnen auf 100 Rlafter weit mit Lichtern begangen Huch ben Wranau auf der Herrschaft Poforschis, und ben Riritein, bende im Brunner Rreife gelegen, find bergleichen mertwurdige unterirdische Sohlen zu feben.

Was die Bemafferung diefes Markgrafe thums betrifft, fo hat es viele Fluge, und fast ungablige Bache, auch febr viele Teiche und einige Seen; doch ift von allen diesen Flugen bis jest noch feiner Schiffbar. Der großte unter den Flugen ift die March, mahrisch, wie bas Land felbst, Do. rama genannt. Gie entspringt in der nordlichen Spige des Landes auf der fudoftlichen Seite des Spiegliger Schneeberges, aus dren Quel-Ien, welche fich in einen Bach vereinigen, und dann dem Marchfluße seinen Ursprung geben, der fich bier auf einer Strede von nicht gar 3 Stunden, aus einer Sobe von 371 Wiener Rlafter herabsturgt. Hus dem Marchthale stromt diefer Fluß gerade gegen Guden an Littau, Ollmus, Tobitschau, Kremfier, Bradisch vorüber, fast mitten durche Land; nimmt, ohne die Dder und die fich in felbe ergießende, alle übrige Waffer des Landes zu fich; verläßt in der sudlichen Spige, unterhalb Land &. but, das Land, und lauft an der Grenze zwischen. hungarn und Desterreich langst dem Marchfelde der Donau gu, in welche er fich ben Theben, zwischen Pregburg und Wien, ergießt. Man hat icon mehrere Bersuche gemacht, diesen schonen Bluß in schiff-Stat. v. Dabr.

baren Stand zu setzen, der lette geschah noch unter der Regierung Joseph & des II.; allein durch keinen dieser Entwürfe ist noch bisher der Entzweck vollkommen erreicht worden.

Die Zana entstehet aus zwen Bachen, beren einer von dem ofterreichischen Stadtchen Fibis fommt, und die teutsche Zapa beißet, der andere aber auf der Herrschaft Teltsch im Iglaner Rreise entspringt, und die mabrische Tana ge= nennet wird. Diese lettere geht gegen Guden aus dem Lande, und vereiniget fich in Defterreich unterhalb dem Schloße Raps mit ersterer; kommt fodann eine Meile davon, unterhalb Frepftein, wieder ins Land; gehet aber unter Frann bald wieder gurud an die Grenze, die fie eine Strecke weit bezeichnet, und wendet fich von diefer nach 3 napm; von dort lauft fie nochmahl an die Grenze, und dann nochmahl ins Land, ben Durn bolg und Mufchau pornber, nimmt zwischen letteren Ort und Unterwisternis die Igla auf; kommt unterhalb Gis. grub zum lettenmahl an die Grenze, an welcher fie fortlauft, bis fie an der sudlichen Landesspiße unter Landsbut in die March fallt.

Die Igla kommt von der Stadt dieses Nah, mens an den Grenzen von Bohmen, gehet Tres bitsch vorüber, empfängt gleich vor Eibentschip die Oslawa, und die von Kromau kommende Jaro, mirzka, bey Muschau aber die mit der Zwitta

= CLOPPONE

vereinigte Schwarza, und stürzt sich ben Unterwisternis in die Tana. Die Zwittawa und Schwarza schwellen im Frühjahre, und ben star= ken Regengüßen hoch an.

Die Sasawa kommt ben Landskron aus Bohmen in den Ollmüßer Kreis, und fließt Hohenstadt vorüber, in die March.

Die Betschwa, ein sehr reißender, gabe ans laufender Fluß, kommt von der hungarischen Greuzze, wo ein Bach an der Grenze der Herrschaften Hochwald und Roschnau, der andere aber oberhalb Westin entspringet. Beyde diese Bache, kommen unterhalb Meseritsch zusammen; gehen zu einem Fluß vereinigt die Städte Weiskirch, Leipnik, und Presrau vorüber, und fallen Tobitschau gegenüber in die March.

Die Ober entspringt im Prerauer Kreise benm Dorfe Koglan, auf der Herrschaft Wesseliczko, macht nordostwarts die natürliche Grenze zwischen Mahren und Schlesien, bis unterhalb Mahrisch-Ostrau hin, und verläßt, nachdem er vorher noch die Ostrawicza ausgenommen hat, an der dilichen Spitze Mahren. Dieser Fluß wird zum Nachtheile dieses Landes erst in Schlesien ben Ratibor schiffbar.

Die Morau oder Mohra entspringt an der schlesischen Grenze, nahe ben Freudenthal; verläßt

diese Grenze wenig, geht bald gar aus dem Lande hinaus, und fallt unter Troppau in die Oppa.

Die Hanna entspringt oberhalb Wischau ben dem Dorfe Rebstich, sließt Wischau vorüber durch die schönste und fruchtbarste Gegend des Landes, und fallt oberhalb Kremsier in die March.

Die übrigen Flüße, welche noch Mähren bewässern, und sämmtlich in die March fallen, sind die Deß, die Fistriß, der Bord, die Trzebowka, die Blata, die Olschawa, die Orzewineza, die Oskawa und die Rusawa.

Sollten diese, und so viele andere das Land durchschneidende Flüße, das fruchtbare, an manchen Dingen Uiberfluß erzeugende Mähren, nicht auch noch einstens den Handel dieses Landes mehr beleben und emporbringen können? — An allen diesen Wässern sind eine große Menge Mahlmühlen errichtet, welche die große Konsumtion an Getreide, der an Brot und Mehlspeisen gewöhnten Einwohner, unsentbehrlich macht.

Auch an Teichen hat Mähren eine große Menge; besonders in dem südlichen Theile des Inapmer, Brünner und Ollmüßer Kreises. Die
vorzüglichsten darunter sind ben Holisch und Horka unweit Ollmüß; der sogenannte Nimmersatt und der Endte-Teich, welcher der einzi-

ge seiner Art in Mahren ist, auf der k. k. Famislienherrschaft God in g; der sehr große Men i ger= Zeich auf der Herrschaft Seelowiß, der jest noch mit 1800 Schock Karpfen besigt wird, und in dessen Mitte vier Inseln liegen, — er ist der größte im Lande; der große Mariahülser- Leich auf der Herrschaft Kaniß; der große Leich ben Satschan auf der Herrschaft Chirliß, u. s. w. Bloß der Inaymer Kreis hat im Jahre 1800 noch 468 Leiche gezählt. Den größten See hat Mahren ben Czeitsch auf der k. k. Familienherrschaft Göding.

#### VI.

# Menschenzahl und Bevölkerung.

Bey der im Jahre 1775 vorgenommenen allges meinen Beschreibung der Einwohner durch das Mislitär, wurden in allen sechs Kreisen 1'134,674 Mensschen gezählt; darunter waren:

#### Chriften

Mannlichen Geschlechts Weiblichen Geschlechts

549,317

561,915

Juben

Mannliche Weibliche

11,822

In allen demnach 1'134'674 Seelen.

Es sind aber seit dieser Beit durch den milden Geist der Staatsverwaltung, welcher die österreichische Regierung so sehr auszeichnet, in den meisten Gegenden Mährens nicht nur viele neue Dörfer ansgelegt, und überall mehrere tausend neue Häuser ersbaut worden, sondern es hat sich die Bevölkerung in diesem Zeitraume so sehr vermehrt, daß man im Jahre 1791 schon 1'312,753 Seelen in diesem Lansde zählte. Davon hatte:

| der      | Ollmüger          | Rreis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | •             | 345,982 | Seelen.  |
|----------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|----------|
| (mpage)  | Brunner'          | ***                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | •             | 329,192 | -        |
| -        | <b>Hradischer</b> | and the same of th | •             | 200,131 | -        |
| -        | Prerauer          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •             | 226,838 |          |
| Paragram | <b>Bnaymer</b>    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •             | 112,614 |          |
| -        | Iglauer           | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | • (           | 97,996  | _        |
|          |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Charles Warre | -1      | Constant |

In allem 1'312,753 Seelen.

Und im Jahre 1801 hatte die Markgrafschaft Mähren mit dem österreichischen Schlesien eine conscribirte Bevölkerung von 1,634,668 Seelen. Rechnet man davon auf die beyden Schlesischen Kreise 270,851 Seelen; so bleibt für Mähren eine Bolkszahl von 1'363,817 Köpfen.

Die Gradation dieser gestiegenen Bevölkerung wird sich am besten aus folgenden Totalsummen der jährlichen Konscriptionslisten ersehen lassen. Es wurden nahmlich gezählt:

| im | Jahre | 1784 | •   | • | 1'168,130 | Seelen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|-------|------|-----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | _     | 1785 | • • | • | 1'175,076 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| -  | -     | 1786 |     | • | 1'193,493 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| -  | -     | 1787 | •   | • | 1'216,335 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| _  | -     | 1788 | •   | • | 1'248,809 | and the same of th |
| -  | -     | 1789 | . • | • | 1'262,042 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|    |       | 1790 | •   | • | 1'291,213 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| -  | *     | 1791 | •   | • | 1'312,753 | <b>COLUMN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

Es hat fic alfo die Menschenzahl in Mähren

- Congle

vom Jahre 1775 bis 1784 um 33,456 Seelen, und vom Jahre 1784 bis 1791 um 144,623 Köpfe vermehret.

Da auch die Trauungen, Geburten, und die Sterblichkeit ein sehr wichtiges Datum für die Bevölkerungskunde eines Landes sind, so kann folgens des Summarium der Getrauten, Gebornen und Gestorbenen in Mahren zu manchen Vergleichungen und Berechnungen dienen:

| ò             |      | Betraute |                             | Geburten. |        | 9                                                 | Geftorbene.          |        |
|---------------|------|----------|-----------------------------|-----------|--------|---------------------------------------------------|----------------------|--------|
| ,             |      | Paare.   | Mánnlia.                    | Beiblid.  | Summa. | Mannita. Beiblid. Summa. Mannita. Weiblid. Summa. | Beiblid.             | G      |
| im Jahre 1785 | 1785 | 12,071   | 29,584                      | 27,778    | 47,362 | 25,450                                            | 24,966               | 50,416 |
|               | 1786 | 13,124   | 31,238                      | 29,523    | 60,761 | 21,406                                            | 20,992               | 42,398 |
|               | 1787 | 12,640   | 32,430                      | 31,324    | 63,754 | 20,577                                            | 20,281               | 40,858 |
|               | 1789 | 11,492   | 29,680                      | 27,783    | 57,463 | 22,273                                            | 22,057               | 44,330 |
|               | 1790 | 11,292   | 11,292 32,800               | 31,009    | 63,809 | 25,842                                            | 25,876               | 51,718 |
|               | 1791 |          | 11,489 29,639 28,208 57,847 | 28,208    | 57,847 | 28,150                                            | 28,150 26,780 54,930 | 31     |

Summarium

Was endlich das Verhaltniß diefer Volksmenge zu der Große des Flacheninhalts betrift, fo kom-

men 3606 Menschen auf eine Quadratmeile, wenn man nähmlich 364 Quadratmeilen als die wahre fruchtbare Oberstäche von Mähren annimmt. Bersgleicht man aber die Menschenzahl dieses Landes mit dem ganzen Areal desselben von 460 Quadratmeislen, so kommen zwar nur 2832 Seelen auf eine jeste de derselben; aber noch immer eine Population, die nur von wenigen Ländern übertroffen wird.

#### VIII.

## Wohnpläße.

Ben der Militärbeschreibung im Jahre 1791 wurden in ganz Mähren gezählet: 7 königliche Stad=
te, 90 Municipalstädte und Städtchen, 170 Markt=
flecken, und 3171 Dörfer, zusammen 3438 größe=
re bewonhte Derter; und in allen diesen Ortschaften
189,241 Häuser. Davon hatte

|     |            | ŧ.    | St. | Mun. St. | Mårk. | Dörf. | Saufer. |
|-----|------------|-------|-----|----------|-------|-------|---------|
| der | Ollmüşer   | Kreis | 2   | 28       | 21    | 782   | 45,674  |
|     | Brunner    |       |     | 14       | 68    | 786   | 48,673  |
| -   | Gradischer |       | 2   | 10       | 23    | 329   | 30,969  |
|     | Prerauer   |       |     | 26       | 6     | 452   | 31,527  |
| -   | Inaymer    | -     | 1   | 7        | 36    | 360   | 19,340  |
|     | Iglauer    |       | 1   | 5        | 18    | 310   | 17,058  |

Und im Jahre 1801 hat man in Mähren mit dem österreichischen Schlesien 123 Städte, 172 Markte, und 3637 Dorfer gezählt.

Die Städte werden in königliche und in Musnicipalsoder Schußstädte eingetheilt. Die erstern sind ein Landstand von Mähren, und haben Siß und Stimme auf den Landtägen, besißen auch Landgüter. Die zweyten haben dieses Vorrecht nicht; besißen zwar auch einige Landgüter, sind aber herrsschaftlichen Obrigkeiten mit verschiedenen

Schuldigkeiten verpflichtet, z. B. Zinsen und Bebenden abzugeben, Frohndienste zu leisten, u. dgl.

Die königlichen Städte sind: DIImüt sammt Borstädten mit 900 Häusern und 11,000 Einwohnern; Brünn, die Stadt allein mit 717 Häusern, und 9,826 Einwohnern, mit ihren vierzehn Borsstädten aber 23,598 Einwohner; Mährische Neusstadt mit 401 Häusern, und 3012 Einwohnern; Hadt mit 401 Häusern, und 3012 Einwohnern; Hradisch mit 272 Häusern, und 1672 Einwohnern; Gana mit 214 Häusern, und 1596 Einswohnern; Bnanm fammt Borstädten mit 703 Häusern, und 5,291 Einwohnern, davon die Stadt selbst 498 Häuser, und 3797 Einwohner enthält; Iglau sammt Borstädten mit 1200 Häusern, und 10,255 Einwohnern.

Unter ben sogenannten Municipalstädten sind die vorzüglichsten im Ollmüßer Kreise: Littau mit 383 Häusern, und 2162 Sinwohnern; Prosenis, die Hauptstadt der fruchtbaren Hanna mit 510 Häusern, und 5314 Sinwohnern; Schömberg mit 446 Häuser, und 3344 Sinwohnern; Zwittau mit 424 Häusern, und 2517 Sinwohnern; Sternberg mit 519 Häusern, und 4308 Sinwohnern; Bostowis mit 322 Häusern, und 3617 Sinwohnern. Im Prerauer Kreise: Kremstr mit 410 Häusern, und 3170 Sinwohnern; Leipnit mit 405 Häusern, und 3395 Sinwohnern; Neutitschein mit 621 Häusern, und 4244 Sinwohnern; Weiss

Firchen mit 381 Saufern, und 3225 Einwohnern; Fulnet mit 400 Saufern, und 5000 Ginwohnern. Im Gradischer Rreise: Bungarische Brot mit 481 Saufern, und 2912 Einwohnern; Wifetin mit 391 Saufein, und 2624 Ginwohnern; Wifowig mit 504 Saufern, und 2472 Ein= wohnern; Bifeng mit 394 Saufern, und 2514 Einwohnern. Im Brunner Rreife: Wifchau mit 292 Saufern, und 2590 Ginwohnern; Difol= fpurg mit 760 Saufern, und 7520 Ginmohnern, worunter fich 3020 Juden befinden. Im Inaymer Rreise: Mahrisch : Budwig mit 297 Saufern, und 1544 Einwohnern; Eibentschip mit 471 Hausern, und 2804 Einwohnern; Rromau mit 194 Saufern, und 1270 Einwohnern. Endlch im Iglauer Rreife: 3labings mit 345 Saufern, und 1720 Einwohnern, Trebitsch mit 472 Baufern, 3672 Einwohnern; Telt fc mit 410 Saufern, und 2808 Einwohnern; Groß. Deferitsch mit 396 Saufern, und 3403 Einwohnern.

## Sprach e.

Un der gangen südlichen Seite Mahrens, langs der Tana, fast bis an ihren Ausfluß in die Darch, ist die teutsche Sprache herrschend, und ihre Mund. art ist der österreichischen vollkommen gleich und ahnlich. Eben so ist die teutsche Sprache, obwohl eine gang andere Mundart als jene an den Grengen von Desterreich, im gangen obern Theile des Ollmuger Kreises von 3 mittau an gegen Dften, auch noch weiter oftwarts in dem nordlichen Theile des Prerauer Rreises bis Freyberg bin im Gan. ge. Sie hat die grofte Aehnlichkeit mit der Schles fischen, ist aber auch von Strecke zu Strecke sehr unterschieden: wie denn die Mundart gu Reutitsch ein, ber hauptstadt des fogenannten Ruhlans dels, eine gang andere ift, als jene zu Zwittau im Ollmuger Rreise. Auch um die Stadt Iglau herum, und in einigen Ortschaften, nahe ben Brunn, wird noch die teutsche Sprache geredet. Die Iglauer Anwohner kommen an Sprache und Rleidung den übrigen teutschen Gebirgeleuten fehr nabe; jene um Brunn aber machen eine gang besondere Gattung aus, so wie sie auch einen eigenen Dialett befigen.

Im übrigen Lande aber, die Stadte und ei-

nige wenige einzelne Dorfer ausgenommen , berr= fchet unter dem gemeinen Bolte fast durchaus die mabrische, bohmische, oder flawische Sprache, doch ebenfalls in verschiedenen Mundar. Die bohmischen Mahrer wohnen um Brunn, in einem Theil des Ollmuger, Inaymer und Iglauer Rreises, besonders gegen die Grengen von Bohmen, und ihre Sprache ift in benen nd= her an der bohmischen Grenze gelegenen Ortschaften, der in Bohmen fast gleich; tiefer ins Land binein, gegen Inaym und Brunn, weicht fie aber immer mehr davon ab, und ift mit Provingialismen und teutschen Ausdrucken vermenget. Die flowafische, oder slawadische Sprache herrschet vom Ausfluße der March aus dem Lande im Brunner Kreise (auch noch an der Tana aufwarts an ihren benden Ufern, sowohl in Mahren als in De= fterreich) durch den gangen Gradischer, und den groften Theil des Preraner Rreises, bis fast an die Dder hin; und die hannakische Mundart wird mitten im Lande, in der fogenannten Sanna gesprochen. Diese lettere Sprache ift zwar auch ein mabrischer oder slawischer Dialett, wird aber so fcwerfallig, als in feiner andern Gegend gefprochen, indem der hannat immer fehr laut und langfam fpricht, in der Aussprache auch die Bokalen i, und u, immer in e, und o verwandelt.

Die Besitzer der Landguter gehören jest durchgangig zu den Teutschen; und stammen auch gleich viele von ursprünglich slawischen Familien her, so haben sie doch alle die teutsche Sprache und Sitte angenommen. Uiderhaupt aber sind die meisten Familien der gegenwärtigen Gutsbesitzer in Mähren, nicht eigentlich einheimisch, sie sind vor längerer oder kürzerer Beit aus andern Provinzen der Monarchie bieher gezogen, und haben sich angekaust.

Roch verdient hier die froatische Sprache angeführt zu werden, welche von einer vor zwen hundert Jahren eingeführten Kolonie aus Kroatien gesprochen wird, und welche die bren Ortschaften: Frollersdorf, Guttenfeld, und Reu-Prerau, auf der Herrschaft Durnholz bewohnen. Sie ift ringsumber von Teutschen umgeben, ohne fich jedoch durch Beirathen mit andern Unwohnern zu vermifchen, und behalten sowohl ihre froatische Kleidung und Sprache. als auch zum Theil ihre alten Sit= ten ben. Endlich muß auch der franzosischen Sprache erwähnet werden , welche auf der Berrichaft Bo. ding in Theresienfeld eine frangosische Rolonie spricht, fo Raifer Frang I. aus Lothringen bieber anfiedelte, und aus 40 Saufern, 47 Familien und 252 Geelen besteht. Doch ift diese Sprache jest schon ein widerliches Gemisch von flawischen, teutschen und frangofichen Wortern, und wird mahrscheinlich mit der Beit gang verlofden.

## Character der Einwohner.

Der mabrifche Nationaldaracter lagt fich fower bestimmen, weil die heutigen Inwohner des Landes, ihrer Abkunft nach, ein Gemische febr verschiedener Mationen find. Die teutschen Markomannen und Quaden, deren Reich im fünften Jahrhundert ein Ende nahm, find mahrscheinlich von den Garmaten und Glaven, mit denen fie vorher icon lange im Bunde standen, nicht gang ausgerottet, fondern fcmacher an der Bahl - nur unterdruckt, und unter fie aufgenommen worden. Auch find um die Beit, als das flawische Reich ein Raub feiner Feinde und Nachbarn wurde, in dem davon übrig gebliebenen Theile, dem heutigen Mahren, das nach und nach an fo verschiedene fremde Beberricher fam, verschiedene Fremde angelanget, die fich darinnen, besonders an deffen Grengen, niedergelaffen, und feft gefest haben, alfo Einwohner besfelben geworden. Diese Bemerkung, welche gewiß mehr als bloße Bermuthung ift, wird durch die große Berichiedenheit der Sitten, der Gemuthsart, der Sprache und ihrer Dialekte, und fo gar der Leibesgestalt der beutigen gemeinen Landes = Ginwohner bestättiget, und erwiesen, welche so merklich ift, daß ein das Land durchreisender Beobachter, von Strede ju Strede Stat. v. Mabr. 6

unter eine andere Nation gerathen zu fepn, glauben muß.

Die Hauptgattungen der mahrischen Inwohner, so viel es das gemeine Bolk betrifft, sind folgende:

1. Die Sanafen. Sie bewohnen den Mittelpunkt und den fruchtbarften Theil vom Lande, um und zwischen den Städten Dlimus, Wifchau, Rremfier, und Profinis, in einem Begirfe von ungefahr funf und zwanzig bis dreppig Quadratmeilen, welcher von dem fleinen, von Weften gegen Often durchflieffenden Waffer Sanna den Rahmen hat; man tann fie mit vielem Grunde die erften, die alteften, und die Stammvater der Dabrer nennen. Die Geschichte ihres Ursprungs liegt zwar in dem tiefften Beitalter, daß sie aber ein flavischer Stamm find, zeugt ihre Sprache und Sit= ten, und daß fie die ersten und altesten Glaven in Mahren find , zeugen ihre Dorfer , und zeugt der beste Strich des Landes, das mabrische Rangan, welches fie einnahmen , und bis diefe Stunde noch bewohnen. Diese Leute find eher klein als groß; aber ihr Korperbau ift stark und dauerhaft. Sie find, ungeachtet ihres oftern Umganges mit Stad. tern und Fremden, ihren alten roben Sitten bestandig getreu, gegen alle harte Begegnung von weniger Empfindung, dagegen aber auch gegen andere Menschen, und gegen einander felbft, ohne mitleidendes Gefühl, hart und grob; in ihrer Arbeit lang.

to on boods

fam, trage und folg auf die Fruchtbarkeit ihres Bodens; dunken fich daher viel beffer als andre Land= leute, denen die Ratur Diefe Bortheile nicht ge= mahret, und feben fie mit ftiller Geringschatung an. Ihre Speisen find nicht ausgesucht, fie nahren fic mit ihren eigenen Producten. Mehlspeisen, beson= ders Rnedeln, Rolatschen, und Buchteln, Ganfe= und Schweinefleisch effen fie am liebsten und am oftesten. Bier ift ihr Lieblingstrant; Musik, Tang und Rugelbahn ihre Erquickung. Die hanackischen Madchen find wegen ihrer Tracht, rothen und ge= funden Wangen, und vollem Busen allenthalben berühmt und befannt. Die Tracht der Manner ift im Sommer ein runder Sut mit gefarbten seidenen Bandern, ein grunes Leibchen mit rother Geide ausgenaht, ein lederner Riemen mit einem Dugend gelben Schnallen um den Leib, braungelb gefarbte weite lederne hosen, und furze Stiefel von Juchten. Im Winter fatt des huts eine rauhe Muge, und statt des Leibchens ein fogenannter Bipfelpelg von Schaaffellen , welcher feine andere Deffuung hat, als unten eine weite, wodurch er mit von fic gestreckten Armen hineinkriecht, und oben eine en= gere, durch die er den Ropf hinaussteckt. Daben hat ein folder Pelz Aermeln, und sowohl hinten als vorne einen schmalen , hinabhangenden Bipf: und dieses Gewand reicht ihm bis an die Halfte der Schenkeln hinab. Die Madchen tragen auf dem Ropf eine weisse leinene, auf den Schultern berabhangende Stirnbinde mit Spigen besetzt, und mit

schwarzer Seide ausgenäht, um den Hals am Hemde ein Krds von Spisen, ein Leibchen von gefärbter Seide mit lionischen Bändern galonirt, einen
kurzen, leinenen weissen Rock, der nur bis auf die
halben Waden herabgeht, weisse Strümpse, schwarze Schuhe mit rothen Steckeln, und ihr hinabhangendes schwarzes Haar in ein schones gefärbtes Seidenband gestochten. — Die Grenzen von dieser
Hann a sind gegen Osten, Leipnik, Bistrzis und
Holleschau; gegen Siden: Napagedl und Butschowiß; gegen Westen: Austerliß; und gegen Norden:
Posoris, Blumenau, und Littau.

2. Die Glowacken, oder vielmehr Glas maden. Sie find auch ein Zweig von dem urale testen Stamme der Slawen, und bewohnen den außersten Theil von Mahren gegen Often und Guden, an den Grenzen von Tefchen und Ungern; unterscheiden sich aber sowohl in der Sprache, als Tracht und Sitten, febr merklich von den übrigen Landes . Einwohnern. Man hat jedoch auch hier eis nen Unterschied zwischen den an der March im fruchtbaren Boden Wohnenden, und den Gebirgs: Bewohnern zu machen. Die March-Anwohner merden insgemein mit dem besondern Rahmen Slowaden, und ihre Gegend Slowaden genannt. Die Heimat derfelben ift fast der ganze Bradischer Rreis und ein Stuck vom Brunner gegen Ungern, in der Gegend von Gana, Ungrisch-Hradisch, Oftrau, Stracznis und Lundenburg. Jene aber, fo die Kar-

- Cook

patischen Gebirge bes Gradischer und Prerauer Rreifes bewohnen, heissen insgemein Wallachen, und ihr Begirf, melder einen großen Theil ber Berrichaft Sochwald, dann die Berrichaften Deferisch und Wefetin enthalt und bis an die ungrifche Grenze reicht, wird die Wallachen genennet. Die erstern find eben nicht viel arbeitsamer, als die teutschen Inwohner gesegneter Gegenden, und haben fich schon mehr mit den angrenzenden Hannaden vermischt; die andern aber erwerben ib. ren Unterhalt fehr muhfam, und find daher von Jugend an gur Ertragung aller Befchwerden abgehars Unter Diefen fogenannten Wallachen find die Manner vom vorzüglich schonen Buchfe, groß und fchlank vom Leibe, leben frugal, find wigig und beredfam, burtig und unerschrocken, und in ihrem Gebirge bis gur Bermeffenheit muthig und beherzt. Ihre Tracht ift auf dem Ropfe eine eigene Gattung hoher, runder, ichwarzer, oben flacher Bededung von Silg, die ihre ohnehin icone Gestalt noch mehr erhebt , furges , herabhangendes Saar , ein furger ungarischer, mit vielen fleinen ginnenen Andpfen befegter Rock, lange hungarische Sofen, und an den Bugen geschnurte Salbfliefeln, oder fo= genannte Bundschuhe. Die Lieblingefarbe ihrer Rleider ift grun, oder hellblau. Der Glomacken Uiberrock ift jenem ber Ballachen fast abnlich, nur ift er meistens bunkelblau, und haben hungarische Stiefeln, Czizmp genannt. Ihre Weiber tragen

Pelge von eben der dunkelblauen Farbe, und auch fast der Gestalt, wie die Manner; furge schwarze leinene Rode, eine weiß leinene Dede auf dem Ropf, und gleiche Stiefeln wie die Manner. Die Weiber ber Wallachen weichen zwar in etwas von der Tracht ber Clowackinnen ab, aber auch nicht mefentlich und nur jum Bortheil ihrer ebenfalls fehr guten Bildung. Die flovatischen Madden find ungemein freundlich, gut gewachsen, und so lustig und munter wie die Manner. Ihre Tracht ift schneeweiß und reinlich. Un ben Fußen tragen fie Winter und Sommer Czizmen, die an Beben und Abfagen mit weiffen Garn gestickt find. 3m Gangen fommt die Rleidung der Wallachen der hungarischen naber, als jene der Glowacken, und ift ben den Mannern fo augeschnitten, daß ihre Bruft Sommers= und Winteregeit unbedectt bleibt.

3. Die bohm i schen Mahrer. Man nennt sie deswegen bohmische Mahrer, weil sie sich von den ersten zwey slawischen Zweigen, sowohl in Sitten als Tracht und Lebensart unterscheiden, und den Bohmen, mit welchen sie grenzen, am ahnlichsten sind. Dieser Zweig von mahrischen Einwohnern wohnt im Iglauer, Brünner, und Inaimer Kreise, besonders gegen die Grenzen von Bohmen, sind sehr häuslich, und leben frugal. Ihre Tracht ist die bohmische: blaue Strümpse, schwarze teutsche Hosen, ein brauner oder blauer teuts

schen in wollenen Zeugen, in seidenen Brustschnüseren mit breiten lionischen Tressen besetzt, ein rothes Band in Form eines Kranzes oben am Wirbel des Kopfes mit einer langen weissen, oder gelben Haarnadel besestigt. Diese Leute sind sehr arbeitsam, und mussen ihre Nahrung größtentheils beschwerlich erwerben.

4. Die Teutschen. Sie untertheilen fich in die folesischen und ofterreichischen Teutichen. Diese wohnen an den Grengen von Defterreich in bem fublichen Theile des Bnaimer und Brunner Rreises, und find ihren Nachbarn den Defterreichern, in allem vollkommen gleich. Gie find leichter durch Uiberzeugung als durch ftrenge Behandlung zu ihren Pflichten zu bringen, haben vielen Stolg, und find, weil ihre Gegend mit vielem Weinbau und gutem Ackerlande gesegnet ift, gros stentheil wohlhabend. Die bessere Nahrung, und der leichtere Erwerb ihrer Bedurfniffe ift Urfac, daß fie, weniger arbeitfam, ben Winter meistens mußig hinbringen, und auffer dem Felds oder Weinbau, fast alle andere Wirthschaftszweige vernach. läßigen, oder nur obenhin betreiben. Der Land= mann biefer Gegend nahert fich in feiner Rleidung viel der gemeinen burgerlichen. Er tragt insgemein einen Rock mit Falten und Safchen, fleine, auch fammtene Pelzmugeln, ober einen drepecfigt gestolp= ten Sut, enge lederne schwarze, oder ungefarbte

Beinkleider, und gut gestaltete Stiefeln ober Gouhe; das Weibsvolf aber Fischbeinschnurbrufte, ober kleine Leibchen, lange Rode, Korsetten, und rund geformte Sauben von guten, auch reichen Beugen. Der Schlesier, welcher die Grengen von Oberfcblesien gegen Troppau und Glas in dem fogenann. ten Befenter Gebirge bewohnt, fleidet fich feis nem arbeitsamen Stande mehr angemessen, namlich der Mann meistens in einen grunen Rock ohne Andpfe und Taschen, in ein roh ledernes enges Beinkleid, und in grobere Schuhe oder Stiefel. Das Weib pußt fich zwar ihres Dunkens etwas mehr, aber ihr Anzug ift so beschaffen, daß fie die Gurtung des Dberleibes, und der, in einem über die Stirne in den Nacken hineingebundenen hand. breiten Streif weissen Schleners bestehender Ropf. zierrath, mehr verunstaltet als bildet. Es find übrigens gute, gastfrene, massige und arbeitsame Leute. Der Hauptzug ihres Characters ift die Redlichkeit. Sie find stark und gesund, lieben den Brandwein, und effen täglich Sauerkraut. Klisla, eine Art von Anddeln, und zwarzes Fleiß ist ihre Lieblingsspeise. Alle Samstag backen fie Rolatschen, welche sie Rucha nennen. Ihre herrschende Religion ist die Ratholische. Sie lieben den Tang, der anfänglich in einer fehr fanften Bewegung, am Ende aber in einer fehr rafchen bestehet. Bey dies fen und ahnlichen Luftbarkeiten machen fie fich febr viele Chrenbezeugungen. Nach einem jeden Tange

reichen sie einander die Hande, und wünschen sich wechselseitig einen gaten Abend. Dann sagt ein jeder seiner Dirne etwas Schönes; und nach diesen sehr naiven Complimenten fangt der Tanz wieder vom neuen an; und so geht es immer fort, unter Abwechslung verschiedener Arien und Bewegungen.

## Maturproducte.

Die Productionsfähigkeit des mahrischen Bodens ift, im Gangen genommen, weit mehr fruchtbar als unfruchtbar, besonders in dem südlichen Theile dieses Markgrafthums, wo es nur der unbedeutendsten Dube bedarf, um alles zu erzeugen, was das Bedürfniß fordert. Aus dem Pflangenreiche erzeugt das Land : Weigen, Rorn, Gerfte, Saber, Beideforn, turkischen Weigen oder fogenann= ten Rukurus, Rartoffeln, Erbsen, Linsen, Birfe, Bohnen, Wicken, Flachs, Hanf, Sopfen, Anis, Genf, Fenchel, verschiedene Garten- und Baumfrüchte, viele Weinbeere und darunter einige von sehr edler Art, auch etwas Waid, Krapp und Knoppern. In den Gebirgen findet man- groftentheils Tannen, Sichten und Fohren, in den Auen aber und um den Fluffen viele Gichen. Rebft diefen Bolgarten hat man auch eine Menge Birken, Weiße und Rothbuchen in den Bergwaldern; Afpen, Erlen, Ruften, Weiden, Ilmen, Linden, und Pappeln in den Auen und an Bachen. Auch find wilde Birnen und Aepfeln, Bogelbeer, Wachholder und Rastanien sehr häufig zu finden; seltener die Ahorne und Lerchenbaume.

Obgleich die Walder, welche vormals das Land Mahren, so wie gang Teutschland, groftentheils mit Holz bedeckt haben, an vielen Orten vermindert, und in nuglicheres Uder- oder Wiesland, auch in Weinberge verwandelt worden, so find fie demohngeachtet noch immer fehr betrachtlich. Seine vorzüglichsten Waldungen hat dieses Markgrafthum befonders in den Greng-Geburgen des Dumuger, Brunner, Prerauer, Gradischer, und Iglauer Kreises, und zwar: im Ollmuger Rreife auf den Berrichaf= ten Eulenberg, Busom, Sobenstadt, Janowig, Cifenberg, Goldenstein, Mahrisch-Trubau und Wiefenberg; im Brunnerfreise auf den Berrichaften Doforziß, (wo die Walder wenigstens feche Meilen im Durchschnitte haben) Bistrzig, Czernahora, Gichborn, Runftadt, Lettowis, Pernstein und Tifchno= wiß; im Prerauer Rreise auf den herrschaften Soch= wald, Bodenstadt, Meseritsch und Kremfier; im Hradischerkreise auf den Berrschaften Brumow, Buch. lau, Luhatschowis, Wfetin, Wisowis, und Blin; im Iglauer Rreife auf den Berrschaften Triefct, Groß-Meferitich und Teltich; und endlich im Bnaimerfreise auf den Berrfchaften Damiescht, Frain, Rromau, Jaispis, Bottan, Jarmeris, und Pullis. Die beträchtlichsten Eichenwalder aber findet man auf der f. f. Familienherrschaft Goding , im Bradischer, ben Kralis im Ollmuser, und auf der Kromauer herrschaft im Inaymer Kreise, in welchen

Waldern auch viele Knoppern und Gallapfel gewon= nen werden.

Uiberhaupt enthalten die sammtlichen Waldunsen Mahrens nach den vorgenommenen Ausmessuns gen: 895,422 Joche, und 153 Quadratslafter; wos von besonders der Inaimer Kreis, nach dem lesten Steuer-Regulierungs-Claborat 98,550 Joche besist. Der jährliche Ertrag sammtlicher Waldungen an Holz wird auf 883,659% Klaster angegeben, nam-lich 302,229% hartes, und 581,429% weiches Holz. Wenn auch inzwischen dieser Producten-Summe der Waldungen Mahrens die volle Genauigkeit sehlt, die auch wohl nie möglich ist, so kann sie doch immer zu einer zureichenden Beurtheilung des ganzen Holz-Erträgnisses in diesem Lande dienen.

Pferde, Ochsen, und vieles andere Hornvieh, eine Menge Schaase, Ziegen und zahme Schweine; in den Wäldern sind Hirsche, Rehe und Wildschweine anzutreffen. Größere reissende Thiere aber, als Baren, Wölfe und dergleichen werden jest gar nicht mehr gesehen; am allerwenigsten aber Leopariden, welche in diesem Lande, nach Busch ings Geographie Rysowe heissen und gefunden werden sollen. Wohl aber sinden sich zuweilen in den sogenannten Wallachischen Gebirgen des Fradischer und Prerauer Kreises Luchse ein, die in der Landessprache Rysund Apsowe genannt werden.

Un gahmen Geflügel hat das Land einen Uiberfluß, porzüglich erzeugt es eine Menge Ganfe. Diele Rafanen findet man in den Fafangarten ben Diflasburg, Woftig und Gofolnig im Brunner Rreise, und ben Rremfier im Prerauer Rreife. Auch Federwild hat Mahren ziemlich viel. Die Biene wird haufig in den Gebirgegegenden angetroffen, und an Sifchen befigt das Land in dem füdlichen Theile des Inaimer, Brunner und Offmuger Rreises, worin es viele große Teiche gibt, einen großen Uiberfluß, den es meiftens in Defterreich abfest. In den Teichen werden zwar meiftens nur Rarpfen , Sechten , und Schullen , und nebft diesen auch Perschlinge, Schlepen und Rarauschen geziegelt; die Fluge und Bache aber geben auch Barben, Malruppen und Welse, hier Schaden ge= nannt, lettere oft von ansehnlicher Große. Die 3 witta an der bohmischen und die Dftrawicza an der Teschnischen Grenze, auch mehrere andere reine Quellenbache fuhren icone Forellen, und in mehrern findet man Grundlinge und Rreglinge; Rrebsen werden überall, doch vorzüglich schon in ber March gefangen.

Aus dem Mineralreiche hat Mähren: Silaber ben Iglau, Triesch, Jawureck und im sogenannaten Pohorser Wald; Eisen ben Janowis, Wermsedorf, Adamsthal, Lischna, Korazna, Stiepanow, Kuklick, Wrzist, Porowes, Schwares, Niemesky, Wier, Friedland, und in der Gegend von Smrcz-

0

ny; Rupferergte auf der Herrschaft Pernstein; Blep ben Lacznow, Altstadt, Klobauf, und auf der herrschaft Cichhorn. Alauner de ben Dirno. wit, Czernahora, Roffit, Padohau, Walchow, Kroman und Bossowis; Steinkohlen ben Podohau, Roffis, Bostowis, Rifolschüs, Kromau, Wallchom, und zu Stiep auf der Berricaft Lukom; natürlicher Schwefel in Menge auf der Herrschaft Kunstadt; Antimonienerzte ben Alle stadt am Fuße des Schneegebirges im Ollmüßer Rreise; Silberglate ben Richwald, die überall hin verführt wird; Bolus ben Domaschow; ein sogenanntes Englischroth ben Hlubocky auf der Berrschaft Czernahora; Trippel, der dem Benetianischen an Eigenschaft gleichet, ben Rebowis und Dflaman, deffen Lager fich 1 Meile weit erftrect, er wird hier bloß zu Topfergeschirr verarbeitet, wurde aber jum Glasschleifen, Pugen der Metalle, zu Formen benm Gifenguß, beffer zu gebrauchen Eine weiffe tolnische Erde und eine Tiglerde ben Przibiflamis, ein zu den Gutern des Klosters Rangern gehöriges Dorf im Brunner Rreise; eine besondere weisse Farbe ben Riris tein; einen vorzüglichen Safnerthon bey der Stadt Enbentschis, woraus febr dauerhafte schwarze Ruchengeschirre verfertiget werden. Auch findet man in Mahren Porzellanerde, eine reine Bitter= erde, doch lettere nur felten; und eine Art Dpr= ben, welche im westlichen Theile des Ollmuger Rreises aus der Erde gegraben wird. Graphit

oder Reisblen findet man sehr viel in der Gegend von Runstadt und Tischnowis; vielleicht liesse sich daraus, so wie in England, ein bedeutender Industriezweig machen.

Meerschaum bricht auf der Lichtensteinischen Herrschaft Kroman, unter der Dammerde in ein bis zwen Fuß machtigen Gangen in einer aus Talk und Serpentin zusammengesetzen Steinart. Im Lager ist er weich wie Kase und von gelblichter Farbe, in der Luft aber wird er hart und leicht, völlig so wie der zu Kiltschick in Anatolien. — Uibrigens hat er viele schwarze Dendriten, die ihm nach den Brennen ein nicht unangenehmes Ansehen geben, und vom Braunstein herrühren. Aus den ganzen Stücken liesten sich sehr gute Pfeissenköpse arbeiten.

Aber eine der größten mineralogischen Merkwürdigkeiten von Mahren ist nachst dem natürlichen Schwesel der Lepidolit und Stangenstein, welcher auf der Herrschaft Pernstein ben Rozna gefunden wird. Eine aussührliche Anzeige davon sindet man in dem Patriotischen Tageblatt von Mähren.

Gyps wird auf der Herrschaft Gruschbach im Inaimer Kreis gefunden, auch Kalksteine hat. das Land in Menge, besonders ben Sisenberg, Ho= sterlip, Merzdorf und Nikles, welcher gebrennt und haufig als Dung auf die Felder verführt wird. Der beste Ralt wird jedoch ben Rurowig im Gradischer Kreise gebrennt; man sucht ihn vorzüglich jum Wafferbau, und wird daher febr gut bezahlt. Uebrigens wird auch ben Oftrow, Rudig, Gunetart, und Willimowis auf der Berrichaft Reit, und au Bottau im Bnaimer Rreife febr viel Ralt gebrennt, und damit ein einträglicher Sandel getrieben. Ginen febr ichonen reinen Ralt findet man auch ben dem Dorfe Lefc nachft Brunn, der jum Theil in verharteten Mergel, feltener aber in Mergelerde übergeht. Tropffteine hat Mabren in ihren Ralkfteinhohlen. Aus denen, welche man in der Sohle ben Gloup, auf der Berts fcaft Reig findet, werden febr fcone Tifche geschnitten und geschliffen. Die Feuersteine, mele de bep Malomirgig angetroffen werden, find von mehrern Bollen im Durchmeffer, und von fo feinem Rorn, mufdlichtem Bruch, von folder Unabgesondertheit und Derbheit, daß man den ichonften Indischen Stein vor fich zu haben glaubt.

Auch Edelsteine werden in mehrern Bergen dieses Markgrafthums gefunden. Amethisten und schöne Rauchtopase sindet man auf den Herrschaften Pernstein, Saar und Tischnowis, bessonders schöne aber in den Bächen ben der Stadt Großmeserisch im Iglauer Kreise; Bergkristale len in den grossen Waldungen bey Altreusch und

ben Haslis auf der Herrschaft Pirnis; und Gras
naten ben Oslawan. Diese lettern sind zwar an
Farbe den Orientalischen gleich, brechen aber ihrer
Sprödigkeit wegen benm Durchbohren. Auch Chals
cedone, Carneole und Opale werden hie und
da in Mähren gefunden. Besonders verdient hier
noch der sehr schöne Stein bemerkt zu werden, der
im Inaimer Kreise auf der Herrschaft Namiescht
bricht, und unter dem Nahmen Namiescht
bricht, und unter dem Nahmen Namiescht
Tein bekannt ist. Es ist eigentlich ein Bandjaspis, der milchfärbig bricht, gestreift und mit Gras
naten eingestreut ist.

Marmorbruche aller Farben find in Dabs ren an verschiedenen Orten zu finden. Gin fcmare ger und lichtgrauer Marmor bricht auf dem Gute Losch an dren Orten; ein rother ben Dftrow; ein gruner und ein weiffer ben Pernfein; und ein schwarzer mit hellgrunen Abern im Balde Bdiar nahe ben Gifenberg. Undere icone Marmorbruche hat Mahren auch ben Mofra, Nede wiedig, Punta, Ugczow, Czuloznig, Czetechowig, und am Berge Rwietniczka ben Tischnowis, wo ein vorzüglich schöner Marmor bricht. Dberhalb dem Dorfe Bufdin auf der Berrschaft Gifenberg wird ein ichoner gelbgruner mit Biolet untermengter Gra= nit gebrochen; auch werden Alabaster, Pechsteine, Bimsfteine, Bafalte, und fo weiter an vielen Orten gefunden. Die vorzüglichsten Bau- und Muhl=Steinbruche fieht man ben Reu= De-

Stat. v. Mage.



letein auf der Herrschaft Datschis, und ben Jankowis auf der Herrschaft Napagedl, in welchen auch sehr viele Steinmeharbeiten versertiget werden. Besonders aber könnte man aus der Bearbeitung der herrlichen und im größten Uiberstusse vorhandenen Serpentine in Mähren einen neuen Industriezweig, wie in Chursachsen, Schweden und Italien bilden, und daraus nicht nur die niedlichsten Galanteriewaaren, sondern auch die chemisch-medicinischen Geräthschaften versertigen, die wir noch immer aus der Fabrik zu Idblitz in Chursachsen, beziehen; während wir die seinern Galanterie und Kunstgehen; während wir die seinern Galanterie und Kunstarbeiten aus Sizilien, Carrara und Voltera mit Bestreitung der hohen Frachten und eines 20 prozentigen Einsuhrszuss erhalten.

Biele Mineralische Quellen, zu Babern und zum Trinken, sind in Mahren schon seit langen Beiten, seit dem Jahr 1585, bekannt und im Gesbrauche; noch mehrere aber werden von Zeit zu Zeit entdeckt. Daß sie jedoch meistens nur von den nachssen Anwohnern besuchet, und auswärts fast unbekannt sind, ist nicht sowohl die Ursache, daß sie ets wa andern im Ruse stehenden Wässern an Güte und Heilkraft nicht gleich wären, als vielmehr daß ihre Anzahl zu groß, und ben den wenigsten für die Beiquemlichkeit und das Vergnügen der Bad – oder Brunnengäste gesorget ist. — Die vortrefflichsten Sauerbrünne hat Mähren zu Luhatschowis und Zahorowis im Hradischer Kreise; die Besund Zahorowis im Hradischer Kreise; die Besund Zahorowis im Hradischer Kreise; die Besund Zahorowis im Hradischer Kreise; die Bes

Randtheile derfelben, nach Rrang, find : gabrender Mineralgeift, etwas aufgeloftes Gifen, febr viel alkalisches Salz und etwas Kalkerde. Dieser Und tersucher legt ihnen nicht nur eben die Eigenschaft. ben, welche das Geltermaffer hat, fondern behauptet sogar, daß sie eine noch drenmahl ftarkere -Kraft besigen ale das Gelterwasser. Er ruhmt die Wirkung diefer mineralischen Waffer vorzüglich ben hppochondrischen Juftanden, wenn fie auch aus Mervenschwäche und Rrampfungen entstanden find. -Schon Thomas Jordan gablte fie im Jahr 1585 unter die lang bekannten mabrifchen Beilmaffer. Sie liegen nicht weit von dem Regdienitzer Brunnen entfernt, welcher ebenfalls die Eigenschaft des Selterwassers hat. Im Jahr 1787 wurde an der Squerbrunnquelle von Saborowig ein fcbe nes Brunnhaus errichtet.

Auch ben Andersdorf im Ollmüßer Rreise, ein zur Herrschaft Sternberg gehöriges Dorf, befind et sich ein sehr guter mineralischer Sauerbrunn, dessen Bestandtheile gahrender saurer Mineralgeist, ausgestöster Eisenstof, absorbirende Erde, und mit Alkali übersättigtes Brunnensalz sind. Die Heilkraft diesses Brunnen wird sehr gerühmt, und man halt seisne Wirkung jener des Spaawassers gleich. Von gleicher Wirkung ist der mineralische Sauerbrunn ben Petersdorf auf der nemlichen Herrschaft Sternsberg.

Seine vorzüglichsten mineralischen Heilbader hat Mahren ben Altendorf und Ullersdorf, bende im Olimüger Kreise gelegen, an welchen zur Bequemlichkeit der Badegaste schone Badehauser angelegt worden sind. Auch wird das Heilbad ben Boitelsbrunn, an der österreichischen Grenze auf der Herrschaft Nikolsburg, von sehr vielen Fremden besucht, wo ebenfalls ein schones Gebäude zur Bequemlichkeit der Gaste erbauet wurde. — Ein sehr krästiges Heilbad wider Lähmungen, auch gegen Wassersucht, Schwermuth und Podagra besindet sich ben Czeitsch auf der k. k. Familienherrschaft Göding, und ein wohleingerichtetes Schweselbad ben Pozdiateck auf der Herrschaft Trebitsch im Iglauer Kreise.

## Mazional=Industrie.

Daß in Mahren die Agrifultur, der Weinbau, Die Gewerbsinduftrie, das Fabritwefen und der Sandel ihren Wirkungskreis seit sechs bis acht Jahren so fehr ausgedehnt haben, dazu bat nicht wenig der Umstand bengetragen, daß seine Bewohner im lete ten Kriege vom Kriegsschauplag entfernt blieben. Es ift fast keine Stadt in dieser Proving, wo nicht innerhalb diesem Zeitraume neue Erwerbszweige em= por gefommen, wo nicht handwerker aller Art, de= ren Arbeit man auswarts berhohlte, ins Land gekommen, wo nicht die icon bestehenden Gewerke sich So hat sich die Zahl der Weberstühle erweiterten. vielleicht um das fünffache vermehrt, und mehr als zwolf Fabriken haben fich feit diefer Zeit gebildet, deren Handel blüht, und Millionen schon ins Land gezogen oder da erhalten hat. Richt zufrieden mit diesen Fortschritten sucht man jest besonders durch Einführung ber Burger= und Landschulen den Runft. fleiß und die Betriebsamkeit unter den productiven Bolksklaffen noch mehr zu erwecken und zu beleben. Dazu find unter andern feit dem Jahr 1799 die Industries und Arbeitsschulen zu Runstadt, Rus nemald und Bothenwald, und die Sonntags= foule ju Brunn errichtet worden. Erweckung und Beforderung der Industrie, Ginn für Thatigkeit, die

badurch erworbene Gabigfeit, eine Menge von Bedurfniffen und hauslichen Arbeiten felbft gu verferti= gen, und großerer Erwerb fur die Infunft find die Endzwecke, welche in diefen wohlthatigen Anftalten beabsichtiget werden. Besonders ift die Industrie. foule ju Runewald ju einem vorzüglichen Grad der Bollkommenheit gediehen. 3m Jahr 1801 maren bier 56 Madden, welche in Woll- und Baumwollspinnen, Stricken, Raben, auch wohl auf befonderes Berlangen im Stiden unterrichtet murben. Den Kindern wird das zur Arbeit nothige Materiale geliefert, jedes verfertigte Stud nach Gewicht und Gute gefcast, und ber für dasfelbe feffgefeste Arbeitspreis dem Rinde eingehandiget. ben Arbeiten wird bem Madden etwas aus einem Buche vorgelefen, wozu Thiemens Gutmann ober fächfischer Rinderfreund, der Bothe aus Thitringen, und eine Menge anderer guter Rinder= schriften immer bereit liegen. Damit mechfeln icho= ne Jugendlieder gur Ermanterung des Fleifes, regelmdfiger Thatigkeit, jur Empfehlung eines gefit= teten Betragens, n. d. gl. ab, wodurch auch zugleich Die moralifche Bildung diefer Madden befordert wird. Möchten doch bald mehrere Unftalten diefer Urt die Mazionalindustrie von Mahren, und mit ihr die sittliche Bildung des Bolts grunden helfen! - Denn es ift gewiß, daß der Mußiggang die Sauptquelle des fittlichen Berderbens, Thatigkeit hingegen Die Quelle vieles moralischen Gludes ift

## 1. Landwirthschaft.

Die Rultur des Bodens hat in Mahren tros dem Rriege große Fortschritte gemacht; denn auch in dieser Proving hat der Geift des Jahrhunderts, der nebft ben nothwendigen Bedurfniffen auch Bequem= lichkeit, felbft Uiberfluß fordert, den Landmann über feine gewöhnliche Tragheit und mehrere Borurtheile emporgehoben, ihm die Fruchte feines Fleifes erten. nen und empfinden gelehrt. In vielen Gegenden wird der Aderbau in Bergleich voriger Zeiten, mit größerem Fleiße, und ben mehrern Gutsbefigern mit forgfältiger Anwendung der neuen beonomischen Renntniffe betrieben. Man verwirft bier nicht burchgangig mehr, aus Vorurtheil oder Stoly, Die Entdeckungen anderer Lander; man lieft und pruft auswartige Schriften, und sucht alle Mittel in Wirkfamteit gu fegen, um den Boden großere Fruchtbar= feit abzugewinnen, der jest, nur nach einem ma-Bigen Uiberschlag, um ein Funftel mehr Ausbeute als im verstoffenen Jahrzehend giebt; wozu auch noch der Umftand kommt, daß auf fehr vielen Berrschaften die Magerhofsgrunde zerftückelt, und an die Unterthanen verkauft, oder aber auf denfelben neue Anfiedelungen und Dorfer angelegt murden, wodurch diese Grunde, da man fie nicht mehr durch Frohndienste bestellet, beffer bearbeitet werden, folglich einen hohern Ertrag abwerfen. Es hat daher die gegenwärtigeTheurung, wie fo viele glauben, keineswegs ihren Grund in der Vernachläßigung der Rultur des Bodens, fondern

rührt von ganz andern Mißverhaltnissen im Staate her; vielleicht daß jest ben den Bauern der Seist der Speculation oder des Wuchers, unterstüst von einer größern Wohlhabenheit, rege zu werden ansfing; vielleicht daß durch den wachsenden Wohlstand des Unterthans, auch eine mehrere Verzehrung, besonders an Mehlspeisen, des Luzus eingetreten ist; vielleicht daß durch die Zerstückelung und den Verzehuft der Mayerhofsgründe auf vielen Grundherrsschaften kein Vorrath mehr zu finden ist, dagegen er sich in den Händen der Wucherer befindet —

Den fruchtbarften Getreideboden findet man von Brunn bis Wischau, und weiterhin noch mehr in der fogenannten hanna. Diefer Diffrift von ungefahr fieben Meilen im Durchschnitte bat feinen Mahmen von der durchfließenden Sanna, und liegt mitten in Mahren. Seine Grengen find gegen Often: Leipnik, Biffrezig und Solleschau; gegen Guden Rapagedl, und Butichowit; gegen Westen Austerlig, und gegen Rorden Poforis, Blumenau und Littau. Man baut hier befonders fehr vielen und fconen Weißen, und erndtet von diefen Grunden, ohne fie ausruhen oder brachen zu laffen, alle Jahr febr reichlich; daber sich auch der Landmann diefer Gegend in einem febr guten Wohlstande befindet Gin fast eben so gesegnetes Ackerland haben die Gegen= den an der March, im füdlichen Theile des Bruns ner und im westlichen Theile des Gradifder Rreis fes, auch der an die March floffende Theil des Pre-

rauer Rreises; besonders ift die Segend um Straß= nit an den benden Ufern der March, fo frucht= bar, daß ben guten marmen Jahren in die beffern Felder nach abgeschnittenem Rorn, noch Sul= fenfrüchte, vorzüglich Sirfe gebaut, und manchmahl im Berbfte, nicht als Rauchfutter wie in der Sanna, sondern als reife Frucht eingeerndtet wird. Im Inaimer Rreife wird bas meifte Getraide in der offfudlichen Salfte deffelben, befonders auf den Berr= schaften Grußbach, Joslowis, Bruck und Kromau erzengt, welche Begenden ein befonders fruchtbares Ackerland befigen. Dagegen hat der Iglauer Rreis einen größtentheils nur mittelmäßigen Getreideboden, daher auch der Ertrag deffelben nur fehr geringe fenn kann. Aber im Gangen genommen ift die Production des Ackerbaues in Mahren fo groß, daß nicht nur das gange Land hinlanglich mit Brod= früchten verschen ift, fondern auch alle Jahr ein beträchtlicher Theil an Bohmen und Dberofterreich abgesett werden fann. Auch wird der haber in folder Menge gebaut, daß er jum Bedürfniffe des Landes mehr als hinreichend ift. Bon Sulfenfruch= ten erzeugt befonders das flache Land, viele Erb= fen, Linfen, Bohnen, Wicken und Birfe; das Bebirg aber Beidekorn, welches am haufigften im Bradischer und Prerauer Rreife gebaut wird, Geit un= gefähr drenfig Jahren find auch die Kartoffeln zu= erst im Gebirge, nunmehr aber auch schon in den beffern Gegenden bekannt worden, und werden jest baufig gebaut.

Der Sopfenbau wird in Mehren theils noch ju wenig, und nur pon den Guterbefigern betrieben, theile find die Sopfenwarter noch ju febr dem alten Schlendrian ergeben. Sie find gufrieben, wenn fie nur bas Brauhaus ihrer eigenen herrschaft damit verseben tonnen, und laffen ubrigens die Sopfengarten, besonders den Sopfenflock ju fehr vom Windling und andern bochft schadlichen Unfraut und Gras überwältigen. Der Sopfengare ten wird nur im Fruhjahre ichlecht bearbeitet, und dann fich felbft überlaffen. Wurde er aber den Som= mer hindurch wenigstens drenmal gehacht, und von den schädlichen Wurgeln gereiniget, so wurde er fic reichlich auszahlen, befonders menn man diefe Bearbeitung alle brep Jahre mit fleinem verfaulten Dung unterftugte. In der Gegend von Rausnit, Sabrowan und Dirnowis im Brunner, und ben Platic, Jarmeris, Ramietich Durchlaß im Inaymerfreise mird ber Sopfenban noch am vorzüglichsten betrieben. Doch ift ber mahrifche Sopfen noch fein Artifel des Sandels geworden; daher auch von diesem Producte nicht mehr erzeugt wird, als die herrschaftlichen Braubaufer bedürfen.

Die mahrische Landwirthschaft erzieht auch eine Menge Ge murgpflanzen. Anies wird in Mens ge um Inapm gebauet, besonders auf den herreschaften Bruck, Poltenberg, Brendig, Joslowig,

und Bochtif. Auch im Brünner Areise wied von diesem Producte sehr viel erzengt, und damit ein ausgebreiteter Handel getrieben. Senf baut man in der Gegend von Inaym, Rausenbruck, July, Miehmanns, u. s. w. und verkauft ihn größtentheils nach Arems. Doch wird er in Inaym und Reiling auch gesotten, und dann theils nach Wienerisch-Neufadt, theils nach Islau und Prag versührt. Fenchel erblickt man auf den Feldern ben Tahowis, hödnis, Grillowis, Erdberg, Groß-Tajar, u. s. w. Er geräth in diesen fruchtbaren Gegenden des Inaymer Areises sehr gut, und ist ein beträchtlicher Nah-rungszweig des dortigen Landmanns.

Der Flachsban wird am starksten von den teutschen und bohmischen Gebirgsbauern des Ollmüsper und Brünner Kreises betrieben; vorzüglich auf den Herrschaften Busow, Eulenberg, Bostowis, Zwittau, Wiesenberg, Mirau, Hohenstadt, Goldenstein, Ause, Eisenberg, Mirau, Hohenstadt, Goldenstein, Ause, Eisenberg, Mährische Trübau, und Jaromirczis im Ollmüser, und auf den Herrschafzten Bistrschis, Ezernahora, Meustadt, Rais, Pernssen Bistrschis, Ezernahora, Meustadt, Rais, Pernsseise, Auch wird in einigen Gegenden des Iglauer Kreise, und von den teutschen Gebirgsleuten des Prerauer Kreises eine beträchtliche Menge Flachs erzseugt, wovon sie den meisten selbst verspinnen, und den übrigen in und ausser Land verkausen. Im Inapmer Kreise ist der Flachsban besonders auf den

Herrschaften Namietsch, Jarmeris, Pullis und Tapkowis ein sehr beträchtlicher Nahrungszweig der Sinwohner. Der mährische Flacks wird nach dem schlesischen seiner Gute halber für den besten gehalten,
und unterscheidet sich sowohl in Rücksicht seiner Linde und Feine, als auch seiner besondern Johe. Der
Han so au ist in der sogenannten Hanna, und im
Hradischer Kreise der wichtigere; doch wird der erzeugte Hanf entweder nur von Seilern zu Strickwerk verarbeitet, oder vom Landvolke zu groben
Leinenzeug versponnen, weil man dessen vortheilhastere Zubereitung noch nicht kennt, oder vielmehr ben
andern Zweigen der landwirthschaftlichen Industrie
mehr zu gewinnen glaubt, diesen also vernachläbiget.

Der Saftorbau ist im Hradischer und Prerauer Kreise versucht worden; es ist nach Abschlag der Kulturskössen noch ein reiner Ertrag von
31 fl. 18 fr. pr. Megen verblieben. Und daß Mahren auch zum Safranbau geeignet sey, beweiset
die Stadt Eibenschis, wo schon vor 400 Jahren
Safran gebaut wurde. Jest ist derselbe von dem
Weinbau verdrängt worden, und nur Ein Bürger
dieser Stadt baut ihn noch. Auch in Hosterliß sind
damit Versuche gemacht worden, und er gedeiht sehr
gut. Krapp hat man seit zwen Jahren um Znaym,
ben Leswis und Schallersdorf, zu bauen angesgugen.

L-odish

Was die Rultur ber Sutterfrauter betrifft, fo ift in Mahren bas Berhaltniß berfelben jum Ackerlande noch ju geringe, und nicht gehörig bestimmt; woraus denn folgt, daß diese Proving für ihren ausgebreiteten Feldbau zu wenig Rugvieh, folglich Mangel am erforderlichen Dunge hat. Der Klee war vor zwanzig Jahren noch eine kaum bemerkbare Pflanze in Mahren, felbst jest fcheint fie in Ruckficht auf das Gange nicht febr bedeutend gu fepn, ob gleich das Land icon viele Gutsbefiger aufzuweisen bat, die den Rleeban mit allem Gifer be= treiben. Man fieht bereits Rleefelder auf allen Lichten= fteinischen Berrschaften in Mahren; bann ben Softis, (wo besonders aus forgfältigen Berfegen der schönsten Rleeftauden ein fehr guter Saamen gezogen wird) ben Bdiflamis, Bdunes, Prestamlt, Prerau, Straf. nis, Wesseli, Milotis, Schardis, Bochdalis, Dobitschau, Rapagedl, Obrowis, Rosteles, u. f. w. 3m Inanmer Rreise ift der Rleebau fast ben allen herr. schaftlichen Wirthschaften eingeführt worden, besonders auf den Dominien Namietsch, Dalleschüt, Bochtig, Brendig, Budifchfowig, Budfau, Budwis, Butsch, Gdassau, Hrottowis, Jaispry, Jamnis, Jarmeris, Kromau, Leffonis, Miesliborfchis, Platsch, Pullip, Roschip, Sadeck, Gelletip, Seerowis, Stalis, Taytowis, Tulleschis, Ungarschis und Wischenau. Um ftarkften hat jedoch den Rleebau in Mahren der Frenherr von Raschnis betrieben, und man fann fagen, daß, fo wie Sous

hart überhaupt die Tentschen, dieser würdige Patriot und Dekonom insbesondere die Mährer zum
Kleeban elektrisirt habe. Auch folgt diesem Bepspiele schon hie und da der Bauer; denn man sindet besonders bey den um Brünn liegenden Dörsern,
auch im Fradischer und Znapmer Kreise bereits viele, mit Luzern bebaute Felder. Doch kann der Kleebau bey den Bauern, in so lange nicht allgemein
und mit größerer Thätigkeit betrieben werden, als
noch die unselige Hut und Trist dauern wird, und
die Gemeindeweiden nicht abgeschafft werden, welche
man besser zu Kleeselder benußen könnte.

Sehr vielen Deinwachs bat Dahren in ihrem fublichen Theile, von der ofterreichifden Grenze ben Gnableredorf und Schattau im Bnapmer Kreise gegen Often judurch bie untere Salfte des Brunner, und auf der westlichen Geite des Gradischer Rreises, um die benden Fluffe Sana und Darch. Die meiften und beften Weine erzeugen die Herrschaften Stanis und Riflasburg im Brunner, und die Dominien Wellehrad, Sun garischbrod und Bifeng im Gradischer Rreis fe. Der ben Bifeng erzeugte Wein wird fur ben geistigsten von gang Dahren gehalten; er lagt fic febr lange halten, und nimmt an Gute und Lieb. lichfeit immer mehr zu, daber er auch allezeit am hochsten im Preise steht. Auf der Herrschaft Stanis ift es der Markifieden Archlebau, der durch

- secondo

feinen guten Wein fich auszeichnet; und von den Miklasburger Weinen find der Poppiger, Boitelsbrunner und der rothe Polaner vorzüg. lich gefchast. Diefer lettere foll felbft dem Bur= gunder nicht viel nachgeben. Der Inaymer Rreis hat seinen vorzüglichsten Wein ben Buderhan= del nadft Inaym; aber auch die Dorfer Ronis, Poppig und Reiling erzeugen einen fehr guten Wein, wovon fehr viel besonders nach Schlesien und Bohmen verführt wird. Uiberhaupt wird der Weinbau in Mahren mit einer überaus großen In= duffrie betrieben; man sucht gleichsam ber Erde dasjenige abzuzwingen, mas sie nicht freywillig geben will, und holt die Spane von Rammen fogar ans Ungarn, um damit die Weingarten zu dungen. Daber auch die Production desselben so beträchtlich ift, daß im Brunner Rreife nur allein auf der herrschaft Niklasburg im Jahre 1802 von 2,500 Joch Weinbergen, ben 62,218 Eimer Wein gefechfnet wurden; und da der Weinvorrath noch in 132,976 Eimern bestund, so maren mit ersten Rovember 1802 auf dieser aus drenzehn Ortschaften bestehenden Berr= schaft im Gangen 195,194 Eimer Wein in den Rela lern vorhanden. In eben diesem Jahre find im 3nay= mer Bezirke nach den Tranksteuer = Fasionen (alfo gewiß mehr, als man fatirt hatte) 177,094 Eimer Wein erzeugt worden, wovon die Ortschaften Schattau, Gnadlersdorf, Reiling, Poppig und Konis 71,0592 Eimer gebaut haben, namlich:

| der   | Markt  | Shatte  | u   | •   | • | 34,368  | Eimer. |
|-------|--------|---------|-----|-----|---|---------|--------|
| -     |        | Gnadle  | rsi | orf | • | 14,656  |        |
| das   | Dorf   | Reiling | •_  | •   | è | 9,788   |        |
| خند ا | -      | Poppis  | ٠   | ÷   | • | 6,9884  | -      |
| -     | -11-20 | Konig   | •   | ÷   | • | 5,257   |        |
|       |        | bumma.  |     | •   | è | 71,0594 | Eimer, |

Und da in diesen fünf Ortschaften an alten Weinen noch 29,839\{ Eimer vorhanden waren, namlich:

|         |        | Summa   |          | •  | ۵              | 29,839  | Eimer,     |
|---------|--------|---------|----------|----|----------------|---------|------------|
|         |        | Ronis   | •        | •  | ÷              | 1,845   | منقض       |
| ******* |        | Poppiß  | <b>.</b> | •  | ÷              | 4,638   |            |
| - 1º    | Dorfe  | Reiling | •        | •  | <b>&amp;</b> 5 | 3,679   | -          |
| 4 10 10 | -      | Gnadler | edi      | rf | •              | 6,183   | ********** |
| im      | Markte | Schatta |          | •  | •              | 13,4924 | Eimer      |

fo bestund der Weinvorrath bieser fünf Ortschaften im May 1803 aus 100,898? Eimern.

Es ist aber auch der Weinbau in Mähren, bes sonders in den legten Jahren so sehr zum Nachetheile des Ackerbaus erweitert worden, daß die Regierung im Jahre 1803 sich genothiget sah, die fernere Aussehung der Weingärten auf Ackerland zu verbieten.

Was die Obstaltur in Mahren betrifft, so ist sie zwar in obrigkeitlichen und vielen Privatgar-

garten im vollen Flor; aber um fo mehr wird fie noch von den Bauersteuten vernachläßiget. Befonders liegt fie in den meiften nordlichen Gegenden Mahrens fast noch gang darnieder; den Porftorferapfel, einige Rirscharten, die gemeine Zwetsche, und eine andere febr elende Art von Zwetschen ausgenommen, fennt hier der Landmann nur noch wenige Sorten. In den südlichen Gegenden wird zwar bie Dbftfultur ichon mehr betrieben, und man findet, besonders im Bradifder Rreise gange Waldchen von Dbftbaumen. Aber freplich gewähren diefe Baume feinen fehr angenehmen Anblid. Sie find größten. theils verkruppelt, und gang mit Schmarogerpftangen bewachsen; der Landmann überläßt fast alles der lieben Ratur, und bekammert fich wenig um die Erhaltung feiner Dbftbaume; felten nimmt er fich die Mube, die durren oder rauberifchen Mefte abzuhauen, oder im Fruhjahre die Rauppen abzuflauben, bochftens lockert er juweilen den Boden um die Baume auf, aber er dungt ibn fast nie. Die Schößlinge aus den Wurzeln laßt er ruhig flehen, bis die alten Stamme aussterben. Und doch gedeiht das Dbft in manchen Jahren bey diefer fcblech= ten Rultur vortrefflich; und man fann behaupten, daß an Rirfchen, 3metschen und Mepfeln in diesen Begenden ein Uiberfluß herrschet. Da, mo Beinbau ift, legt fich der Landmann schon weit mehr auf die Dbftfultur, und man wird in folchen Begenden menige Bauern finden, die nicht pfropfen Stat. v. Mabr.

und rohrlen konnen. In den Weinbergen und in den Sausgarten, ja fogar vor den Saufern in Dorfern findet man veredeltes Dbft. Doch auch bier beschränkt fich der Landmann nur auf wenige Sorten, und die besten find ihm noch unbefannt. Um haufigsten wird die gemeine Pflaume, die gemeine 3metfche, und die fogenannte Brunner Zwetsche gepflanget, fo zwar, daß man in guten Jahren außer Stand ift, alle roh zu verkaufen. Man trodhet bievon einen Theil, die meiften werden aber gu einem 3metichenmuß (Powidel in der gemeinen Sprache genannt) eingesotten. Dieses Duß lagt fich über 10 Jahre aufbewahren, und dienet dem Landmann wie dem Bornehmen gur Fullung bep verschiedenen Mehlfpeifen; auch wird damit ein farter Sandel nach Destreich und Schlesien getrieben. Man wird in Mabren felten ein Dorf finden, in welchem dieses geliebte Zwetschenmuß nicht gefochet wurde. Brunner Zwetsche ift getrocknet zu Kompott wegen ihres gromatischen besondern Geschmacks, den feine andere Zwetsche befiget, febr beliebt. Sie wird am baufigften im Bradifcher Rreife gezogen.

hingegen wird die Obstultur von den Eigensthümern der Landgüter, und den Bürger der K. und Munizipalstädte immer mehr befördert, und man findet wenige Gärten, in welchen nicht sehr gute Obsorten anzutreffen wären. Daher sind auch in Mähren beträchtliche Baumschulen, vorzüglich in Brunn, Seelowip, Dukowann, Jamnip, Welle-

brad, Sobtialtoma, Rremfier, Bouned, Teltich, Boanis, Bochdalis, Czech, Kroman, Weffeln, Rafchau und Wifchau. Die vorzüglichste Baumichule befindet fich jedoch in Gisgrub, welche wegen ihrer Große, der mannigfaltigen Gaglinge, und der Menge derselben um so merkwurdiger ift, daß sie alle Jahre für mehr als fünfhundert Gulden junge Baumchen an Fremde verkaufet. Es giebt zwar noch meh= rere Baumschulen in Mahren, die aber nur jum eigenen Bedurfniß hinreichen, und aus welchen menig veraußert wird. Sier find nur diejenigen benennt worden, welche alle Jahre eine beträchtliche Menge Baume verkaufen. Doch find diefe Schulen noch bep weitem nicht hinreichend, alle Liebhaber zu befriedigen; denn felbst nach Galligien werden aus Mahren alle Jahre starke Bestellungen von Obst. baumen gemacht.

Raiser Franz II. hat viel bengetragen, daß die Obstultur in den Baumschulen Mahrens versbessert, und mit neuen vortrefflichen Sorten versmehrt worden ist; denn er machte allen kaiserl. Gartsnern den Auftrag, jedermann, der sich meldet, Pfropsund Okulierreiser unentgeltlich zu verabfolgen. Noch vor zehn Jahren waren die verschiedenen Pflaumarsten in Mahren eine Seltenheit, dermalen werden schon 45 Sorten in den Baumschulen gepstanzet.

Im Inaymer Rreise wird die Obstfultur vor-

züglich durch den Schulunterricht befördert, indem jeder Anabe ben dem Austritte aus der Schule nach vorhergegangener Anleitung des Lehrers im Pflanzen und Okuliren der Bäume einen Obstbaum pflanzen und okuliren muß, wozu die Gemeinden, nachdem sie von dem Rußen der Obsklultur belehrt wurden, den Plas anweisen ließen. Auf diese Art sind im Inaimer Kreise

| im        | Jahre | 1796 | • | ٠ | • | 3723 | Obstbaume    |
|-----------|-------|------|---|---|---|------|--------------|
| ********* | -     | 1797 | • | • | • | 5757 | <del>7</del> |
| CO-MANNE  | •     | 1798 | • | • | • | 3301 | •            |
| -         |       | 1799 | • | • | • | 3029 |              |
| -         |       | 1800 | • | • | • | 3678 | -            |
|           |       |      |   |   |   |      |              |

also in den letten fünf Jahren 19,538 Obstbäume gespflanzet worden; während in eben diesem Kreise von 1792 bis 1800 ben 30,174 Bäume, meistens Aepfel, Birn, Zwetschen und Kirschen okulirt wurden.

Endlich verdienen auch hier die großen Obstbaumspflanzungen bemerkt zu werden, welche auf der Herrsschaft Buch lau zu sinden sind. Nur allein im Jahre 1801 wurden hier 8,467 Stücke Obstbaume angepflanzt, namlich: 1121 Aepfelbaume 1419 Birnsbaume, 5927 Zwetschenbaume. Außer diesen sind hier sechs Baumschulen, und eine große Saamensschule angelegt worden. In den Baumschulen wird den Knaben die Obsts und Baumkultur gelehrt, die

Madchen aber im Gemusebau unterrichtet, wodurch sie also dasjenige lernen, was sie einst als Wirthinen brauchen konnen.

Süßes Holz wird in den Garten und Weinbergen von Poppiß, auf der Herrschaft Niklasburg gebant, welches den Einwohnern jährlich viele Lausend Gulden einträgt; auch wachsen auf dieser Herrschaft in den Garten ben Alentniß die schmachhaftesten süßesten Kastanien, selbst ohne besondere Pflege.

Auch die Forstwissenschaft hat in Mahren Gingang gefunden. Die Walder find jum Theil von den dazu bestellten Ingenieuren vermeffen und in Schläge eingetheilt worden; über Solzersparnis find weise Befete gegeben, und ben technischen Arbeiten werden die Grundfage der Feuerungsersparnis angewendet. Go ift j. B. auf der herrschaft Mapa. gedl ein holzersparender Bierbrau. Dfen mit dem wichtigen Bortheile erbaut worden, daß bennahe die Salfte des Solzs erspart, und 98 Eimer Bier auf fünfmaligen Sud mit zwen Klaftern Holzes gebraut wird. Eine Solzfloße nach Brunn bat in unfern Tagen ber gurft Lichtenftein errich. tet, und dadurch der ungeheuren Steigerung des Brennholzes in diefer Sauptstadt Ginhalt gethan. Bis jest werden durch diese patriotische Anstalt zwar nur 7,000 Klafter Brennholz des Jahrs nach Brunn geflößt; fünftig aber foll diefe Buflögung auf jährlich 10,000 Klafter gebracht werben.

Moch muß ich hier der Pflanzung der süßen Erd mandel erwähnen, welche sich in Mähren nach und nach zu verbreiten anfängt. Bis jest wird aber dieses Surrogat des fast überall zum Beschressis gewordenen Kaffees im Großen nur auf der Staatsherrschaft Alt brunn gebaut, wo von dieser Frucht im Jahre 1802 für 500 Gulden verstäuft wurde.

Zur nähern Bestimmung des Totalertrages der Landwirthschaft in Mähren, als der vorzüglichsten Quelle des Nazionalreichthums dieses Landes, wird einigermassen folgendes Summarium dienen können, welches ben Gelegenheit des unter Joseph II. einzusührenden neuen Steuer- und Urbarialspstems ausgemittelt wurde; doch muß daben bemerket werden, daß damals, wie viele Sachverständige beshaupten, der Oberstächeninhalt der nußbaren Erde nicht ganz richtig erhoben worden sen, während sich seite hero, die fruchtbringende Oberstäche von Mähren um vieles erweitert hat, indem viele de Stellen urbar gemacht, viele Teiche ausgetrocknet, und viele Hutweiden aufgerissen worden sind.

Nach dieser nun im Johre 1787 vorgenommenen Ausmessung enthält der nutbare Flächeninhalt in Mähren:

Gigentliches Ackerland. 1,714,942 Joch, 683 DKl.
Sogenanntes Trischfeld. 125,901 — 434 —

| Garten                 | 49,997 — 210 DAI.      |
|------------------------|------------------------|
| Wiesen                 | 250,708 - 1521 -       |
| hutweiden u. Gestrippe | 353,767 - 909 -        |
| Teiche                 | 41,811 - 809 -         |
| Weingarten             | 50,856 - 1019 -        |
| Waldungen ,            | 895,422 - 153 -        |
| In allem . 3           | ,483,347 Jod, 938 QKI. |

Bon diesem Oberstächeninhalt der Gründe ist nach den Faßionen jährlicher Naturalertrag anger nommen worden:

| an                  | Weigen    | .1,581,101 | Megen.   |
|---------------------|-----------|------------|----------|
|                     | Rorn      | 4,741,605  |          |
| -                   | Gerffe    | 2,104,152  | * ***    |
| e <b>tarres</b>     | Hober     | 9,291,146  | •        |
| /                   | Sea       | 3,238511   | Beniner, |
| ******              | Grummet . | 942,089    |          |
| (Personal Services) | Wein      | 458.542    |          |
| ,                   | holy .    | 883,659    | Rlafter. |

Und nach verschiedener Schähung sind diese Gründe producte zu Geld angeschlagen folgendermassen:

| Alles Getreide auf | • |   | 3,599,709 | Gulben  |
|--------------------|---|---|-----------|---------|
| Wiesenwachs        | , |   | 1,883,838 |         |
| Wein               | • | • | 776,805   |         |
| Holz               | • |   | 1,178 698 | -       |
| 3m Gangen auf      |   | 1 | 7,438,451 | Gulden. |

Aber auch diese Erhebung ber Grunderträgnis ift nichts weniger als gang zuverläßig; und man fann für ficher annehmen, daß ber angenommene Ertrag vorzüglich an Weißen, auch an Korn und Wein, viel zu geringe, dagegen an Sommerfruch= ten etwas zu hoch angegeben murde. Und zwar darum, weil erstlich in Rucksicht des Feldbaues jeder Unterthan sich zu so wenig Weißen als möglich, dagegen viel lieber ju mehrern Sommerfrüchten bekannt hat, und diefen auch noch der Betrag des erbauenden Gemußes und anderer Ackerproducte jugerechnet murde; iu Sinfict des Wiesenwachses aber, weil hierunter auch die angenommenen Schäpungen von allen Teichen, Garten, Sutweiden und Geftrip. pen in Anschlag gebracht find, und von welchen doch fein heu gefechset wird. Gelbft die Schäpung der Maturalien an Geldeswerth tann in unfern Beiten nicht mehr gang mahr feyn, indem feithero der Werth ber Raturalien gestiegen ift, das Geld aber, wie bekannt, in eben dem Berhaltniffe in feinem Werthe fallt, als die Raturalien im Preise fteigen.

Die Biehzucht wird in Mahren, nach versschiedener Beschaffenheit der Gegenden, 'mehr oder weniger kultivirt. In den südlichen bessern Gegenden, wo das meiste Land entweder zum Acker. oder zum Weinbau verwendet wird, sind weniger Weisden, folglich ist daselbst die Biehzucht, da der Bau der Futterkräuter noch größtentheils vernachläßiget wird, auch von keiner Bedeutung. Dagegen ist dieselbe zwar

im Gebirge faft der wichtigfte Rahrungszweig der Ginwohner; aber demungeachtet ift fie im Gangen genom. men , besonders in Sinfict der Rindvieh jucht, im Berhaltniffe jum Aderbau noch zu geringe. Man weiß, daß die Vermehrung der Wiesen und Rleefelber, dem Berhaltniffe mit den Medern gemaß, die Mutter des Feldbaues ift. Jest aber wird gerade das Widerspiel getrieben; jede trodine Wiese; flatt daß man fie gur Graferen fruchtbar machen follte, wird in Aderland verwandelt. Die Raine und Ranber, mo oftere gute Weide machft, werden gu Getreidefeld umgeriffen - und überhaupt ift gegenwartig nur alles gierig nach Getreidefeld. Die Wiesen und Graferepen bingegen merben gang bintan, ober wenigstens auffer Berhaltnis gefest; wodurch nicht nur Mangel an Dieh felbst entsteht, und an allen Producten, welche dasselbe liefert, fondern die Felder werden auch wegen zu wenigem Dunger fdmach, und liefern wenig Frucht, gerade weil beren im Berhaltniffe gegen die Wiesen zu viel angebauet mer-Wenn aber der Rindviehftand durch Anlegung funftlicher Wiesen und Futterfelder verstärkt murde. was mare nicht, ausser dem erhöhten Ertrage des Pfluglandes, auch noch fur ein Zumachs an Fleifch, Schmalz und Butter, an Milch und Rase, und dann an Unschlitt und Lederwerk zu erwarten.

Die Stallsutterung ist bisher nach besondern Lokalumskanden bloß auf einigen herrschaftlichen Maperhöfen eingeführet. An eine allgemeine Stall. futterung kann auch bis jest ben dem bestehenden Mangel an Futtergewächsen noch nicht gedacht wersden, da der Rleebau nichts weniger noch als allgemein ist, und nur von einigen Herrschaften betrieben wird. Im Inaymer Kreise ist die Stallfütterung ben folgenden herrschaftlichen Mayerhösen, deren man im Jahre 1801 ben 206 gezählt hat, eingesührt worden, nämlich auf den Herrschaften Breudis, Budkan, Dalleschis, Gooffau, Hrottowis, Jamnis, Jarmeris, Kromau, Lessonis, Miesliborsschis, Namiescht, Platsch, Pullis, Tulleschis, Wiesliborschis, 
Im Jahre 1789 hatte-Mahren 48,786 Stud Zugochsen. Davon zählte man;

| im      | Ollmüßer   | Rreise      |   | •  | •    | 2027     | Stück       |
|---------|------------|-------------|---|----|------|----------|-------------|
| ه هرانه | Brunner    | enquito ( ) | • | •  | •    | 7,860    |             |
| -       | Hradischer | £           | • | •  | •    | 18,381   | 1           |
| -       | Prerauer   |             | • | •  |      | 2,514    | -           |
| (       | Inapmer .  |             | • | •  | •    | 5;155    | I make agen |
| -       | Iglauer    |             | • | •  |      | 12,849   |             |
|         | In all     | em .        |   | 38 | 3,78 | 6. Stúck | Bugochfen.  |

Der Znanmer Kreis hatte im Jahre 1803 schon 8,282 Zugochsen, und 598 Mastochsen; Kühe wurs den im Jahre 1800 in eben diesem Kreise 27,325 Stücke gezählt, und an Ziegen waren 1,585 Stücke porhanden.

Die Schaaf zucht hat ihren vorzüglichsten Sig im Gradifcher und Prerauer Rreife, befonders in der fogenannten mabrifchen Wallachen, wo fie auf den Herrschaften Brumow, Hungarischbrod, Wissomis, Wessetin, Sochwald und Defferis, in den fogenannten Galaschen getrieben wird. Daber auch in diefen Gegenden, deffen Bewohner fich fast einzig von ihrem Biebe nahren, ihre Schaafe und Biegen ben gangen Sommer über auf den Karpathen weiden, pflegen, und melken, und nur ben eingehenden Winter in die Stalle bringen, eine große Menge Schaaffas, Bringa genannt, erzeuget, und bann in fleinen holzernen Zonnchen, größtentheils nach Wien verführet wird. Auch findet manin mehrern Orten herrschaftliche Schaferenen, wo durch Ginftellung spanischer und italienischer Store oder Widder, und vieler Mutterschaafe, die Berfei. nerung der Wolle verfuchet, und bis jest auch groß. tentheils erreicht wurde. Diefe Beredlung der Schaaf. wolle mittellst spanischer Widder, welche schon unter, der Regierung Marien Therefien 8, und ib. res Rachfolgers Joseph des 3 wenten, anges fangen worden ift, hat auch die innlandischen wollenen Manufacturen gu'der auffallendsten Bervollfomminung gebracht. Im Inagmerfreise waren von den 112,923 Schaafen, wellie bort im Jahre 1800 porgefunden wurden, bereis 64,556 veredelt.

Wie sehr auch die Pferdezucht in diesem-Markgrasthume immer mehr und mehr erweitert und

vervielfältiget werde, fann icon baraus abgenom. men werden, daß von dem Monathe August 1800 bis Jung 1801, folglich in einem Zeitraume von gebn Monaten, 136 Remonte, 9 Mutterstuten, 14 Gebrauchpferde, 16 Fohlen, und 1529 theils Artillerie= theils ordinare Fuhrmesenspferde in diesem Lande verkauft worden find; ungeachtet durch die verfloffenen Jahre mahrend des Rriegs bis auf die gegenwartige Beit bloß von dem Befchell, und Remontirungs = Departement 16,960 Pferde an die Ar. mee abgegeben, und aufferdem noch durch andere Lieferanten eine große Menge Pferde in diefer Proving aufgekauft, und nach Wien geführt murden. Auch find durch die jugenommene Beredlung der Pferde diese dergestalt im Preise gestiegen, daß selbst ein Bauer dem andern ein einjähriges Follen mit 100 fl. und darüber, und ein zwen bis drenichriges um 200 bis 300 Gulden bezahlt. Die startste Pferdezucht befindet fich übrigens im Ollmuger Rreife, befonders auf den herrschaften Wie fenberg, Mab. rifc. Trubau, Karlsberg, Ullersdorf und Gifenberg. Aber auch im Prerauer Rreife haben besonders die teutschen Einmohner an der Grenze von Schlesien, in der Gegend von Dag. dorf, Teutsch - Pawlowis, Knnewald und Fulneck eine gute Pferdezucht; fo wie man auch in dem nordwestlichen Gebirge des Brunner Rreises einen schonen Schlag von Pferden antrifft. In allen diesen Gegenden find die Pferde fünfzehn

bis sechszehn Faust hoh; dagegen sind sie im übrisgen Lande meistens nur vor einer kleinen Art. Im Jahre 1789 hat man in Mähren 175,909 Stück Pferde gezählt, worunter 33,000 Follen waren. Der Znaymer Kreis hatte im Jahre 1803 bey 12,435 Pferde.

Die Emporbringung und Veredlung der Pferdezucht in Mähren zu bewirken, hat die Regierung
nicht nur einen Unterricht über die Erziehungsart
und das Verhalten der Follen von ihrer Geburt bis
zum Alter der Pferde publicirt, sondern auch das
Veschell = und Remontirungs = Departement eingeführt, und auf die Anschaffung und Erhaltung tüch=
tiger Bescheller sehr beträchtliche Rosten verwendet.
Im Jahre 1802 sind diese k. f. Bescheller aber=
mals um eine kalbe Division vermehrt, und durch das
ganze Land solgende Beschellstazionen bestimmt
worden:

#### 3m 3napmer Rreife:

- gu Jenefchau,
- Jamnip,
- Bulp,
- Mislis,
- Archau,
- Shiltern,
- Grufdbad,
- Jarmeris,
- Ramiefct.

```
3m Iglauer Rreife:
          ju Trebitsch,
          - Pustina,
           - Teltich,
           — Rozinka,
          - Marschowig,
          - Saar,
          — Iglau-
Im Brunner Rreife:
          zu Tischnowis,
           - Kunstadt,
          - Rangern ,
          - Schlapanis,
          - Pustomiersch,
          - Habrowan,
          - Roffis.
3m Bradischer Rreife:
           zu Holleschau,
          - Mapagedl,
          - Millatiz.
3m Prerauer Rreife:
          ju Weisfirchen ,
             Schonau,
           - Geitendorf,
          - Rotetnis,
             Rremfier.
Im Ollmüger Kreise:
          ju Tobitschau,
             Satschein,
             Jaromierschis,
```

. 1

- zu Altstadt,
- Muglis, .
- Großheillendorf,
- Bierotin,
  - Profinis.

Auch findet man in Mahren einige Stuttes repen. Die wichtigsten sind zu Chropin, eis mem Markte im Prerauer Rreise, auf der Herrschaft Kremsier, zu Ruprowiß, auf der Fürst Dies trichsteinischen Herrschaft Kaniß, und dann auf der Herrschaft Eisgrub an der offerreichischen Grens ze, welche dem Fürsten von Lichtenstein gehort.

Ein bedeutender Mahrungezweig fur die Ginwohner Mahrens ift auch die Sch wein = und Gan. fegucht; lettere wird befonders in der Sanna und auf der Berrichaft Bifeng im Bradifcher Rreife febr fart gepflogen. Die in der Bifenzer Gegend erzeugten Federfiele und Pflaumenfedern größtentheils nach Wien abgefest. Biele fogenannte Schweinschneider befinden fich auf der Herrschaft Reu-Swietlau im Bradifcher Rreise, deren Bahl fich im Jahre 1790 auf 300 belief. Sie gieben diefem Gewerbe nicht nur im Lande felbst, sondern auch weit aufferhalb, in Schlefien, Pohlen, Gachfen, Pommern, Preußen, gar in Rugland nach, und theilen fich in diefe Lander ordentlich aus, indeffen ihre heimische Wirthschaft von den guruckgelaffenen Weibern beforgt

wird. Sie bringen vielen Berdienst nach Hause. Eben so gehen die vielen Pferdeschneider, welche fast alle auf der Herrschaft Hungarische brot, und auf dem Gute Hradeck wohnen, iherem Sandwerke im ganzen Norden nach.

Was ferner die Bienenfultur in Mabren betrifft, fo befigt diefes Land manche Gegenden, die Uiberfluß am Stoffe fur die ausgebreitefte Bienenjucht. enthalten. Die haufigen Tannenwalder, der Anbau des Seidekorns im Gradischer und Prerauer Rreife, die in jeder Gegend befindlichen betrachtliden Wiesen, der ausgebreitete Dbftbau, das Saidefraut, welches man fast überall in den Waldungen findet, find hinreichend, um nicht nur gang Mahren mit dem nothigen Bonig und Wachs ju verfeben, fondern auch diefen Bweig der Landwirth= schaft der Bervollkommnung fo nahe gu bringen, daß man den Uiberfluß an die Rachbarn abgeben fonnte. Allein noch ift die Bienenzucht in Dahren gang unbettachtlich; bas Land erzeugt nicht einmal fo viel, als es an Honig und Wachs felbst benothiget. Die Urfache ift, weil man noch nicht auf Berbefferung der Bienengucht bedacht war, noch immer aus einem alten Vorurtheile die untheilbaren Rlogbeuten bepbehalt, welche nur das Berderben der Bienenjucht befordern. Die Rlopbeuten find fo febr den weitern Fortschritten der Bienenkultur nachtheilig, daß man fich wundern muß, wie es noch

ift, daß es Bienenflocke giebt, und daß der Landmann noch Geld und Beit verschwendet, um fich mit foldem unnügen Beug abzugeben. 3d weiß nicht, daß es icon einige Bienenfreunde in Mahren gabe, Die nach Unleitung eines Janifch, Riem, Ram. born und Burfter ihre Bienenftoche in theil. bare Raffen vermandelt hatten. Uiberhaupt, wenn man einerseits den zunehmenden Lngus mit der Macheconsumzion, und wegen des hoben Buckerpreises, das vermehrte honigconfumo in Ermagung gieht, andererfeits bedenft, bag ben fleigender Landeskultur in Ungarn und in Galligien die bish rige naturliche, oder wilde Bienengucht von felbft abnehmen muß, fo fann man fich fiber bie feit einiger Beit fo febr gestiegenen Preise diefer Producte nicht wundern. Dazu tommt noch, bag bas Gange der Bienengucht durch zwen hintereinander gefolgte Misjahre unglaublich gelitten hat, und Lo. talfehljahre, wie das von 1800 in Gallizien, die reichsten Bienenlander gleich unfern entvolfert bas ben. Rach einer folden Riederlage, die taum alle Jahrhunderte wiederkehrt, wenn die immer mehr ab. nehmende naturliche oder wilde Bienenzucht nicht durch eine eigentliche Bienenfultur erfest wird, fo fann man fur die Bufunft einen weit hohern Preis mit allem Grunde voraussehen. Die bestmöglichste Bermehrung der Bienenftode mare daber für den einzelnen Landwirth eine frobe Ausficht zu reichlichem Gewinn, und es ift zu bedauern, daß die fonft bestanStand der mahrischen Bienenzucht nach den einzelnen Kreisen kennen zu lernen, dazu wird folgendes
Berzeichniß vom Fradischer und Inaymer Kreise
beytragen konnen.

1) Berzeichnist der im Jahre 1798 im Inaymer Kreise bestandenen Bienenstöcke.

| Stadt Inc  | aym        | •      | •    | •    | 75  | Stöde.         |
|------------|------------|--------|------|------|-----|----------------|
| Augezd     | •          | •      | •    | ÷    | 6   | •              |
| Bochtig    | •          | • ,    | •    | •    | 27  | -              |
| Brendig u  | nd K       | rawska | ı .  | •    | 64  | _              |
| Brud       |            | •      | •    | •    | 123 |                |
| Budischfor | vig        | •      | •    | •    | 102 | - published    |
| Budkau     |            | •      | •    | •    | 42  |                |
| Butsch un  | Rui        | tiğ    | •    | •    | 100 |                |
| Biskupis   | •          | •      | •    | •    | 17  | (married)      |
| Sodnig ut  | id M       | ühlfra | un   | •    | 35  | -              |
| Durchlaß   |            |        | •    | •    | 10  |                |
| Herrschaft | Kron       | lau    | •    |      | 389 | ********       |
| Stadt Kro  |            | •      | •    | •    | 33  | - Separative B |
| Eibenschüß | <b>3</b> 2 | •      | •    | •    | 37  | -              |
| Czermafon  | is of      | der Tu | Mefc | is . | 29  | -              |
| Dalleschüß | •          |        |      |      | 102 | *************  |
| Dufowan    | •          | •      | •    |      | 35  | puntat         |
| Frain .    | •          | . •    | ÷    | • •  | 276 |                |
| Frainspis  | •          | •      | •    | •    | 17  |                |
| Frischau   | •          | •      | •    | •    | 122 | -              |
| hart und   | Quali      | owis   | à    | •    | 63  | (manifestore   |

| Hösting      | •     | •        | 4     | •           | 164 | Stöde.                                  |
|--------------|-------|----------|-------|-------------|-----|-----------------------------------------|
| Jamnis       | •     | •        | •     | •           | 79  | ***                                     |
| Jarmeris     | •     | •        | •     | • .         | 123 | •                                       |
| Jaispis      | •     | •        | •     | •           | 208 |                                         |
| Joslowis     | •     | •        | •     | •           | 302 | -                                       |
| Rndnis       | •     | •        | •     | •           | 10  | -                                       |
| Arhau und    | Hroti | towis    | •     | •           | 108 | *************************************** |
| Latein oder  |       |          |       | •           | 32  | -                                       |
| Lechwiß      | •     | •        | •     | ٠           | 77  |                                         |
| Leffonis     | •     | •        | •     | •           | 67  | <del></del>                             |
| Berrichaft ? | Mähri | (if) • 2 | 3udwi | <b>\$</b> . | 38  | - Annahada                              |
| Stadt Ma     |       |          |       | •           | 30  | <del></del>                             |
| Marshowis    | 4     | •        | •     | •           | 6   | generals.                               |
| Mieglis .    |       | •        | •     | •           | 56  | -                                       |
| Mißliborsch  | is    | •        | •     | •           | 72  |                                         |
| Namiescht    |       | •        | •     |             | 583 | and the same                            |
| Reu = Seer   | owis  | •        | •     | •           | 33  | controll)                               |
| Miklowis,    | •     | = Dan    | owig  | und         |     | •                                       |
| Konig        |       | 4        | ,     | •           | 85  | -                                       |
| Piesling     | •     |          |       | •           | 57  | -                                       |
| Platsch.     | •     | •        | •     | •           | 33  | -                                       |
| Poltenberg   | •     | •        | •     | •           | 67  |                                         |
| Pullis .     | •     | •        | •     | •           | 105 | -                                       |
| Roschip      | •     | 4        | •     | •           | 13  | -                                       |
| Sadect       |       | •        | • (   | •           | 93  | فبنب                                    |
| Laifowis     | •     | •        |       | •           | 72  | <del></del>                             |
| Ungarschis   | •     | •        | 4     | •           | 160 | -                                       |
| Võttau       | •     | •        | •     | •           | 139 |                                         |
| Wischenau    | •     | •        | •     | •           | 61  |                                         |
|              |       |          |       |             |     |                                         |

| Bierotis |    |      | -    |   | • | 39    | Stöde.  |
|----------|----|------|------|---|---|-------|---------|
| Inapmer  | Gü | ter: | •    | • | • | 172   | -       |
|          |    |      | amme |   | • | 4,788 | Stöcke. |

## 2) Berzeichnis der im Jahre 1798 im Hradischer Kreise bestandenen Bienenstöcke.

| Vilowis     |      | •      | •       | • * | 20         | Stöde.          |
|-------------|------|--------|---------|-----|------------|-----------------|
| Brumow      | •    | •      | •       | •   | 3338       |                 |
| Buchlowig   |      | • .    | •       | •   | 353        | -               |
| Chwalfow    | iş 💮 | •      | •       |     | 25         | <b>CATOMINO</b> |
| Diwnig      | •    | •      | •       | , • | 3 <b>3</b> | -               |
| Drzinow     |      | •      | •       | •   | 74         |                 |
| Stadt Ga    | na   | •      | •       | •   | 24         |                 |
| Gaper Gi    | iter | •      | •       | •   | 63         |                 |
| Göding      | •    | . •    |         | •   | 612        |                 |
| Holleschau  | • ,  | •      | •       | •   | 356        | 0940400         |
| Sadt Hra    | disc |        |         | •   | 41         | -               |
| Bradischer. | Gü   | ter    | •       | •   | . 163      |                 |
| Sradet      | •    | •      | •       | *   | 56         |                 |
| Stadt Hu    | ngar | ischbr | od.     | •   | 72         | -               |
| Herrschaft  | Hun  | garif  | chbrod. | •   | 1081       | -               |
| Rletschuma  |      | •      | •       | •   | 65         | -               |
| Rosteles.   | •    | •      | •       | •   | 17         | -               |
| Sadt Koff   | el   | < -    |         | •   | 144        | -               |
| Rwafik      | •    |        | •       |     | 281        |                 |
| Koritschan  | •    | p=     | , •     | •   | 100        | grades          |
| Littentidis |      |        |         |     | 56         |                 |

| Liptal              | • •          | p •   | 92     | Stöde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------|--------------|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Luhatschowis .      | •            | •     | 453    | , F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Lufow               | • •          | . •   | 744    | Galletine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Lundenburg .        | ė            | •     | 691    | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Milotis             | •.           | 6     | 166    | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Moschtienit .       | 4            | •     | 13     | ***                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Morfowig            | •            |       | 74     | and the second s |
| Mallenowis .        | •            |       | 309    | ******                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Mapagedl            | <b>5</b> .   | •     | 445    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Reuwislig           | •            | •     | 6 . 34 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Ostra               | , <b>•</b> ' |       | 1095   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Patschlawis         | •            | * , • | 41     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Pawlowis            | •            | · •   | 153    | · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| herrschaft Strafnig | •            | •     | 1447   | (Married)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Stadt Strafnig      | •            |       | 531    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Straziowiy .        | * * *        | •     | 17     | constitution (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Slawitschin .       | i            | •     | 73     | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Strilled            | •            | . • • | 03     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Swietlan            | •            | •     | 534    | annual .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Traubeck            | •            | •     | 16     | beterni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Uhrschis            | •            | •     | 21     | Seasons                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Wellehrad           | •            |       | 816    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Wesselli            | •            | •,    | 201    | 1900-010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Wisowig             | ÷ ·          | •     | 1133   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Westin              | •            | •     | 2715   | <del>foriunt</del> , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Wiezeck             | •            | - •   | 31     | One of the other o |
| Bdaunet . :         | •            | •     | 94     | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Bieranowis .        | •            | •     | 353    | ***************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Zborowiy .          | •            |       | 63     | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                     | •            |       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

•

•

Seibenbau hat Mahren feinen. Rleine Bemuhungen einzelner Privatleute, die ihn nur gu ib. rer Luft, nicht zu hohern Absichten treiben, konnen hier in keinen Betracht kommen. Freylich hat Ma= ria Therefia mit großen Roften in ihren Stagten die Rultur der Maulbeerbaume gur Berbreitung der Seidenkultur unterftugt; aber das meifte das von ift wieder eingegangen. Bielleicht weil der Abfan der Geide im Berhaltniffe mit jener, die aus Bialien gebracht wurde, nicht vortheihaft genug mar. Doch wurden diefe Plantagen ben den jegis gen Umftanden gewiß mit Bortheil verbunden fepn. Sa, eriage nch voraussehen, daß sich die Widerbelebung ber Seidenkultur ficher belohnen wurde. Pramien gur Beforderung des Seidenbaues, mithin auch fur die Pfianzung und Erhaltung vieler und guter Maulbeerbaume wurden wohl der mach: tigfte Sporng gur Emporbringung diefes ungemein wichtigen Dekonomie Zweiges seyn, der besonders gegeuwartig nicht vernachläßiget werden follte, und der auch in Dahren recht leicht auf einen hohen Grad gebracht wetden tonnte.

a second

### Bergbau.

Wor Allters waren in Mahren fehr reiche Bergwerke im Bau. Gold. und Gilberergte murden in miehrern Gegenden bes Landes gegraben, infonder= heit ben Iglau, Triesch, Momerstadt, Braunseifen, Goldenstein , Boskowig , Sternberg , Wisternis, Saar, Pernstein, Biftrschig und Roschnau. ift ohne Widerspruch die atteffe Bergstadt in Mahven und Bohmen, und alle Geschichtschreiber fommen darin überein, daß die Bergstadt Frenberg im Sachfischen Erzgebirge ihre erften Berggefege von hieraus entlehnt habe. Rach der Zeit aber gerieth dies fer reiche Bergbau durch die hußitischen Unruhen gang in Berfall, indem die katholischen Bergleute unter dem Beere des Raifers Siegmund wis der die bohmischen Saboriten zu Felde zogen, alle Fundgruben verschütteten. Gie famen in diefen Bugen um, und Riemand bachte baran, ober wußte mehr, wo die Fundgruben gewesen waren. Seitdem hat fich diefer alte Bergbau nicht wieder erholt. Denn obgleich der Iglauer Stadtrath die dortigen Bergwerke vom Jahre 1677 bis 1693 auf allgemeine Rosten betrieb, so erfullte doch die erhaltene Ausbeute nicht die Erwartung. Im Johre 1736 wurde zwar wieder angefangen, den Iglauer Bergbau auf landesfürstliche Rechnung zu betreiben, aber der bald hernach erfolgte Tod Raifer Rarls VI. und ber ichmere Rrieg um feine Erbfolge hemmte abermals das Werk. Alls hierauf im Jah= re 1767 eine eigene Bergwerksabministration für Mabren bestellt murde, hat zwar der Bergbau ben Iglau, Triefch und Pernftein wieder angefangen, ift aber nicht fo weit gebracht worden, daß ber Gewinn bem Mufmande das Cleichgewicht gehalten hatte. Daher ift bas ben Eriefch erhobene Gilberbergmerk wieder eingegangen , und nur in den Gilbergruben ben Iglau arbeiteten im Jahre 1790 noch ben fechaig Bergknappen, und entriffen dem Schoofe der Erde von diesem Metalle jahrlich etwa für 50,000 Gulden im Werthe; aber in der Folge ift auch diefes aufgelaffen worden. Chen fo ift auch das neue Gilberbergwerk wieder eingegangen, melches im Jahre 1790 ben Jamured auf der herrschaft Eichborn erhoben murde; und der angefangene Bau, auf Blen- und Gilbererg in dem fogenannten Poborfer Walde auf der Berrschaft Fullnet, mußte megen verschiedenen Sinderniffen, die den Gewerken gemacht murden, mieder aufhoren, obgleich diefes Bergmert die befte Ausbeute gu geben perfprac.

Dagegen sind in Mähren die Eisenberg. werke an vielen Orten sehr reich und ausgiebig, besonders aber an folgenden Orten:

Im Brunner Kreise: bey Abamsthal auf der Herrschaft Posorschiß, ben Wir auf der Herrschaft

Runstadt, an einigen Orten auf den Dominien Neustadt und Raiz, und ben dem Markte Blansko.

Im Ollmüßer Kreise: zu Janowiß oder Johnsdorf, und ben Wermsdorf auf der Kammeral-Herrschaft Wiesenberg.

Im Prerauer Kreise: bep Friedland auf der Herrschaft Hochwald.

Im Iglauer Kreise: ben Porowes auf der Herrschaft Pernstein, und in der Umgegend von Saar.

Blengruben sind vor wenig Jahren auf der Herrschaft Eichhorn entdeckt worden, wo das gegrasbene Bleverz so reichhaltig war, daß von einem Theile desselben der Zentner 74 Pfund Blep, nebstetwas Silber enthielt.

Sehr ergiebige Alannbergwerke hat Mahe ren ben Dubrawiş im Ollmüşer; ben Dirnowiş und Bostowiş im Brünner; und ben Budtowiş auf der Herrschaft Kroman im Inapmer Kreise. Ausserdem wird auch ben Rossis, und dann ben Padohau auf der Herrschaft Oslawan, Alaun gewonnen.

Auf Steinkohlen baut man zum allgemeis nern Gebrauche erst feit einigen Jahren. Die vorzüglichsten Steinkohlenwerke besinden sich ben Rikolschüß, Rossig und Butschowis.

Am mertwurdigften aber ift wohl in Mahren der Bau des naturlichen Schwefels auf der Herrschaft Runftadt im Brunner Rreife, wo ber Schwefelberg mitten im Urgebirge liegt. Der naturliche Schwefel kommt bier in folden machtigen Lagern vor, daß er eine unerschöpfliche Ausbeute gu verfprechen icheint. Er ift theils vollkommen ichwefelgelb, theils grau, theils weißgrau, theils giebt er fich zuweilen ins zeifiggrune. Er bricht berb bis ju Lachter machtigen Maffen, bie und da tropffteinartig, gellig, ja in vollkommener Sublimatgeftalt, allezeit aber in fehr ftumpfedichten Studen. Das Schägbarfte für den Gebrauch zum gemeinen Leben aber ift feine bewundernswurdige Reinheit, nur mit wenigen Ausnahmen. Er brennt fogleich mit vortrefflicher blauer Flamme, und ift zu mancherlen Gebrauch gleich fo anzuwenden, wie ihn bier die Ratur hervorgebracht. Um vorzüglichsten durfte er gur Bereitung des Gdiegpulvers megen feiner gro. fen , naturlichen Reinheit und Feinheit angewendet werden. Bon diesen naturlichen Schwefel find allein im Jahr 1801 ben 500 Zentner erbeutet und verfauft warden.

Da aber noch so manche unterirdische Schäße Mährens verborgen liegen, besonders Rupfer, Gisen, Steinkohlen und alaunhaltige Erden, auch Sik ber mahrscheinlich, die den thatigen und muthigen Forscher erwarten, um durch innländische Indnstrie an den Tag gebracht zu werden, fo haben fich einis ge Patrioten ju bergmannischen Unternehmungen ver= einiget, und eine Sourfe und Bergbau-Rompagnie in Mahren gegrundet, welche den Rahmen der Francisci. Gewertschaft erhalten Diese Bergwerksgesellschaft, welche den Anfang des Berghaues mit Schurfen, das heißt, mit Auffuchung bauwurdiger Rlufte, Gange und Lager macht, bestehet nach alter febr guter Gewohnheit aus 128 Rugen, und folglich da jeder Aug wieder in 48 fogenannte 3 molfteln abgetheilt wird, aus 6144 3molfteln oder fleinere Untheilen. Intereffenten bezahlen anfanglich für einen Antheil jahrlich nur i Gulden; welches im Gangen jahrlich eine Summe von 6144 Gulben beträgt. Damit werden geschickte Beamte und Bergleute im gangen Lande auf Shurfen, vder gur Huffuchung der Rlufse und Gange ausgeschickt. Sind nun einige Unbruche durch die Schurfung entdeckt, und durch die weitere Untersuchung bauwurdig gefunden worden; fo werden die bauwurdigften barunter in die Arbeit, und die übrigen einstweilen in Borbehalt genommen, oder nach bergmannischem Ausdrucke gefriftet. durch wird verhindert, daß die Unkoffen, und folglich auch der jährliche Beytrag jemahls zu hoch an= fteigen tonne; so wie überhaupt als hauptgrund. fas angenommen murde, baf der erfte Beytrag von 1 ff. nie über 2 ff. erhohet merde. Gine Reprafeng tation, welche die ganze Gesellschaft vertritt, und ihre Geschäfte besorget, bestehet in Brunn aus 13 Personen. Jeder Interessent kann einen oder den andern dieser Repräsentanten zur Vertretung bevollsmächtigen, oder, salls er dieß nicht wollte, in den Versammlungen der Repräsentanten selbst erscheinen. Die Rasse der Gewerkschaft wurde von der k. k. privillegirten Leihbank in Brunn übernommen. — Aus diesem kleinen und unbedeutenden Ansang kann in zehn bis zwanzig Jahren eine bedeutende Quelle des Nazionalreichthums, und ein neuer Nahrungszweig sur die Bewohner Mährens werden.

# Manufacturen und Fabriken.

Unter den Runstproducten Mahrens sind jest die Manufacturen in Tuch, Wollenzeugen, Leinswand, und Baumwollwaaren unstreitig die beträchtslichsten und wichtigsten. Zu Tüchern und Wollensteugen wird nicht nur fast alle innländische, sons den auch viele aus Ungern und andern Ländern einsgesührte Wolle verarbeitet; und selbst für die Leinsweberepen ist die innländische Production des Flachsses schon nicht mehr hinreichend, indem auch sehr viel Schlesischer und besonders Gallizischer Flachsverbraucht wird.

a.

# Manufacturen aus den Stoffen des Pfanzen- und Thierreichs.

Die Mahrischen Tuchmanufacturen gehören, so wie die von Bohmen, heutzutag mit unter die beträchtlichsten und wichtigsten in der österreichischen Monarchie. Die altesten besitzt die Stadt
Iglau, welche über 300 Tuchmacher. Meister, und
überhaupt gegen 800 Tuchmacher zählt, ohne die
beträchtliche Anzahl von Tuchscherern, Tuchbereitern, und dergleichen dazu zu rechnen. — Ver-

haltnismaßig find auch viele Schonfarber, und nahe an der Stadt die nothwendigen Walken por-Man verarbeitet meistentheils mahrifche Wolle, und fucht diese große Manufactur immer mehr und mehr gu vervollfommnen und gu ermeitern. Es werden des Jahrs über 40,000 Stud Tücher verfertiget, wovon wenigstens die Salfte auffer Land, theils über Frankfurth ins Reich, theils durch Ungern in die Turken, und über Trieft in Die Levante verhandelt wird. Die hiefigen Euch= fabritanten ernahren daher nicht nur eine große Menge Menschen auf einige Meilen der umliegenden Gegend, welche die Wolle kammt und fpinnt, fondern fie haben fich auch verschiedene nugliche Maschinen aus Bolland angeschafft, die auf Berbefferung ihrer Erzeugniffe abzielen; daber fie denn auch jest febr feine und ichone Tucher zu liefern im Stande find. Man fann mit gutem Grunde annehmen, daß diese Tuchmanufacturen nebst den verschiedenen andern Mebengemerben in und ben der Stadt beständig eine Million und 500,000 Gulben im Umlaufe erhalten. Diefer so starken Industrie ist es auch benzumeffen, daß die Bevolkerung Iglaus dermaßen jugenommen hat, daß vom Jahr 1779 bis 1794 in der innern Stadt 22, in der Pirniger-Borftadt 41, in der Frauen = Vorstadt 44, und in der Spital = Vor= stadt 38, in allen demnach 145 neue Wohnhauser angebauet worden find. Uebrigens verdient unter den hiefigen Ginwohnern als Runftler besonders der Muller Wengel Runfcack ausgezeichnet zu werden,

welcher eine Maschine ersunden hat, mittelst welcher in Sinem Tage eben so viele Wolle gerissen werden kann, als 20 Personen in derselben Beit mit Kammen oder Krämpeln zerreissen können. Ausserdem wird durch diese maschinenmäßige Verarbeitung die Wolle von Stroh, Kletten, und andern Ingredienzen aus beste gereiniget, und im Falle sie verschiedenfarbig ist, auch recht gut gemengt.

Nach Iglau hat die im Prerauer Rreife gelegene Stadt Fulnet die wichtigsten Tuchmanufacturen, welche jahrlich über 6000 Stud Tucher liefern, und damit einen ftarten Sandel nach Wien, Ling, Stepermark, Ungern und Siebenburgen trei= ben. Es machen aber die in diefer Stadt verfertigten Tucher faum ein Funftel bes jahrlichen Berkehrs mit denselben aus, indem diefer oft über 20,000 Stude fleigt. Dazu gehoren namlich auch diejenigen Tucher, welche in ben fleinern Stabten der Nachbarschaft verfertiget, und bloß durch die Groffiften gu Fullneck verfendet werden. Bu diefem Behufe zieht man jährlich aus dem Städtchen Dberau beplaufig 1600 Stud, aus Wagstadt 2000, aus Wigstadtl 400, (diese dren fleinen Städte liegen im Troppauer Rreise von oftr. Schlefien) aus Frenberg 3500, aus Reutitschein 2000, aus Meseritsch und Krafua 3200, aus Stramberg 1000, und aus Beisfirchen 1800 Stud Tucher. Alle sowohl in der Stadt felbst fabrigirten, als auch aus der Rachbarschaft tommenden Tucher werden den Fabrifanten von den Berlegern theils ben der Bestellung, theils auch erst ben der Ablieferung mit baarem Gelde bezahlt, jugerichtet, und dann in die entfernteften Begenden verfendet, wodurch jahrlich eine Summe von etwa 700,000 Gulden nach Fullnet und in die umliegende Gegend fommt. Es giebt ju Fullnet nicht mehr als eine Schonfarberen, daher man jahrlich ben 3000 Stud Tuder in die Farben nach Reutitschein und Beistirden schickt. Ferner findet man bier vier Walten, und gur Beforderung der Appretur 13 Inchicherer. Um die Stadt berum find auf den mittaglichen Unboben gegen 200 Trocken. ober Wandbereiter Rahmen aufgerichtet, die, wenn folche insgesammt mit Tuchen beschlagen find, der mannich= faltigen Farben megen, die fie darftellen, einen icho= nen Anblick furs Auge ausmachen. — Das Beich anen der Tucher wird hier durch eigene dagu verpflichtete Leute vollzogen, deren Geschäfte darin= nen besteht, daß sie folde aus den Rahmen das zwepte Mahl befehen und fie nach Befinden ftempeln, ober als untuchtig verwerfen. hat bas Tuch die gehörige Gute, fo wird es mit dem Rleeblatte plumbirt. Ift es aber tadelhaft, fo barf es der Schauer gar nicht schlagen oder ftempeln. Der Meifter muß im lettern Falle zum erften Dable eine Geldftrafe erlegen, und benm zwepten Mable wird ihm bas Inch in Theile zerschnitten ; bas dritte Mahl unterfagt man ihm fogar auf eine bestimmte Zeit die Aus. ubung feines Sandwerts.

Der dritte Ort in Mahren, wo die Tuchmanus factur am vorzüglichsten floriet, ist die Stadt Reus titschein, ebenfalls im Prerauer Kreise gelegen. Die Bahl der hiefigen Tuchmacher wird fast täglich vermehrt; sie besitzen Schönfärbereven, Walken, und treiben ausser den nach Fullaek liefernden Lüchern auch einen starken Selbsthandel, besonders nach Uns garn und Galizien.

Sehr beträchtliche Tuchmanufacturen besisen übrigens auch die kleinen Städte Trebitsch, Triesch, Datschiß, Blabing, und Groß. Weseritsch im Iglaner; Soding, Wsetin und Wisowiß im Hradischer; Littau, Loßiß und Mahrisch = Tribau im Ollmüßer; Zwitztau im Brünner; und Weiskirchen, Bodensstau im Brünner; und Weiskirchen, Bodensstadt, Stramberg, Wallachisch = Messerisch, und Freyberg im Prerauer Kreise. Die Stadt Wisowiß allein hat mehr als 150 Tuchsmacher, welche alle Jahre bloß an die k. k. Deson nomie = Commission über tausend Stück ges meine Tücher liesern.

Ausserdem hat Mahren auch viele vortreffliche Tuch = und Kasimir. Fabriken. Brunn allein zählte im Jahre 1803 neun privilegirte seine Tuchsabriken, und dren andere Fabriken in Tuch und Kasimir, welche kein k. k. Privilegium hatten. Uiberdieß giebt es auch in dieser Hauptstadt mehr Stat. v. Mähr. als neunzehn Tuchmachermeister, wovon die meisten die Tuchmanufactur auf Fabrikenart betreiben.

Unter den privilegirten Tuchfabriken sind die Baron Mundische, die Biegmannische und die Offermannische die vorzüglichsten.

Die Bar. Mundische unterhielt im Jahr 1796, mit Inbegriff derjenigen, welche die Filial = Tuchsabrit zu Tisch nowit beschäftigt, 5284 Menschen. Sie soll jährlich einen Berkehr von einer Million Gulden machen, und liesert alle Sattungen, besonders von seinen Tüchern, als: glatte, mellirte, gestreifte und musirte; dann Draps de Vigogne, Moltons, Alpopas, und Azors.

Durch die feine Tuch fabrif des Johann Christ. Bieg mann werden ben 2200 Menschen beschäftiget. Man sabrizirt hier auf mehr als 60 Stublen alle Arten von Ganz-Tuchen, und alle signerirte Halbtücher; ferner Draps slammes, lumaches, lignes, marbres; Vermischelmouches; Soyetes, lignes Soyetes; Draps de Vigogne; glatte und gesstreifte Rasimire, mit oder ohne Seide; Revolution de France; a la Façon d'Abbeville, de Louvier, d'Elbeuf, de Hollande, und sonst alle möglichen Arten und Muster. Bu den Tüchern wird hier viele spanische, seine sächsische, und von der innländischen nur die veredelte Wolle angewendet. Diese Fabrik hat ihre eigene Färberen und Tuchwalse, und beschäfe

tiget auch viele Tuchmachermeister und andere Tuch. macher, welchen sie die Stuble hinausgegeben hat.

In der Tuchfabrik des Joh. Heint. Offete mann wird auf 30 Stühlen gearbeitet; und auch hier erzeugt man alle Gattungen feiner und extrafeisner Halb = und Ganziücher, vorzüglich aber seht schon kasonnirte, glatte und gestreifte Kasimirs, welche einen großen Debit im Inn- und Auslande haben. — In dieser Fabrik verdient besonders die Tuchscherer. Maschine bemerkt zu werden, welche mit einem so geringen Auswande von Kraft in Bewegung geseht wird, daß ein einziges Rad, nur von zwen Menschen getrieben, zehn Tuchschersbänke in Gang bringt. Auch hat sie eigene Färbestepen und Walken.

Bon den befugten Fabrikanten und Tuchmachermeistern, welche ihr Gewerbe auf Fabrikante betreiben, verdienen besonders die des Heinrichs Schmal, Paul Turetschek, Schwarczawa und Leidenfrost bemerkt zu werden. Sie versfertigen allerhand mittlere, seine und extraseine halb. und Ganztücher, sowohl glatte als saçons nirte; dann Moltons, Ratine, Kasimirs, Bergensopzomis, und Azors.

Der befugte Fabrikant Seitter erzeugt alle Gattungen von turkischen Rappeln (Müßen, bonnets) aus Wolle in allen Farben, und sendet sie

nach Konstantinopel, Salonichi, Smirna, u. s. w. durch deren Versertigung ben 130 Personen ernahrt werden. Auch liefert er alle Sorten von runsden, stachen und Nestel-Schnüren, ben welchem Artiskel allein 140 Personen sur beständig beschäftigt sind. Wer eine nähere Nachricht von den Handel mit diessen türkischen Müßen zu erhalten wünscht, der lese: Baugours Gemählde des Levante Handels.

Chen so befinden fich auch die schonen Farberepen diefer Sauptstadt Mahrens in dem lebhafteften Betriebe, und find befonders megen den dauerhaften und vortrefflichen Farben berühmt, welche den feinen Tuchern, Rasimiren, und andern Waaren gegeben werden. Borguglich zeichnet fich die neuerbaute Schoellische Farberen aus, ben deren in= nern Berfaffung die besten englischen Sarberepen zum Mufter genommen worden find. Das Scharlach farbt herr Schoell vorzüglich schon. hatte derfelbe im fechzehnten oder fiebenzehnten Jahrhun= dert diese schone Farberen erbaut, und das Scharlach von fo vortrefftichem Mufter gefarbt; fo murde wenigstens der ungebildete Theil des Publifums den nemlichen Berdacht auf ibn geworfen haben, welchen ehemals diefer Theil des frangofischen Publikums auf den berühmten Gobelin \*) marf.

<sup>\*)</sup> Anmerk. Gille & Gobelin lebte unter Frang I. Ronige von Frankreich. Er erlernte von einem teutschen Chemiker die damals erfundene Schar-

Die Tuchfabrik zu Ramiescht, welche mit 50 Stublen betrieben wird, und bem Grafen von Saugwiß gehort, bezieht mit einem fortirten Lager von extra feinen Tuchern und Rasimirs auch die Leipziger Deffen in Sachsen; und die Tuchmanufakturen ju Wiefe, einem Markte im Iglauer Rreise, welche schon im Jahre 1755 eingerichtet wurden, befinden fich noch jest im guten Stande. Die Tuchfabriten gu Dimack im Brunner Rreife mit 40 Stublen, und die ju Rrgigenau im Iglauer Rreise mit 15 Stublen find privilegirt; auch find jest feine Tuchfabriken ju Ranig und Bochtig entstanden, deren jede 12 Stuble beschäftiget.' Die Tuchfabrik zu Bochtig im Inaymer Kreise lagt ihre Fabrifate in Brunn farben und ju Ranig malfen. 3mey Rafimir= und Tuchfabrifen , welche aber fein f. f. Privilegium befigen, findet man auch in der Stadt Prognis, und die Tuchfabrifanten ju Dilmus besonders Gr. Lichtblau, welcher 50 Stuble im Betriebe hat, beziehen mit ihren wohl kondizionir. ten Tuchern fogar die Leipziger Meffen. Uibrigens gibt es in Mahren auch viele Tuchmachermeister, besonders im Iglauer Rreife, zu Triefc, Trebitsch, u. f. w. die bis 30 Stuble befigen, ohne ein Sa-

lachfarbe und erbaute sich in einer Vorstadt von Paris an dem Bache Bievre eine Farberen. — Sier farbte derselbe das Scharlach mit großem Benfalle, konnte gber der Beschutdigung nicht ausweichen, einen Pakt mit dem Tenfel gemacht zu baben, der ihm diese Farbe zu farben gelehrt batte.

m

hriksprivilegium zu haben. Den Werth der jährlich in Mahren verfertigten Tücher schäft man auf mehzere Miilionen Gulden.

Bon ben Bollenzeugfabriten verbient erftlich die ju Mahrisch = Reuftad im Offmuger Rreife besiehende, genannt ju merden, in welcher jahrlich auf 180 Stuhlen für 130,000 bis 140,000 Gulden verschiedene mollene Gewebe, als Zamife, Schallons, Parkane, Salbkamelote, Rattin, Belpa, Plufde, u. d. gl. auch Rasimire verfertiget werden. Sie befist ein f. f. Fabritsprivilegium, bat in Dien und Brunn eigene Diederlagen, und verbreitet ihren Absat bereits bis nach Ungarn, Siebenburgen, Galigien und Rufland. Der Fond diefer Fabrit besteht aus 313,566 Bulden, und der jahrlis de Geminn wird im Durchschnitte auf 10 bis 12,000 Bulden geschätt. Auffer der innlandischen Wolle wird in derselben auch süchsisches Wostengarn verarbeitet. - Die Ench = und Wollenzeugfabrit von Promal und Baper in Brunn perfertiget alle Gattungen glatter und mufirter Benge entweder aus Wolle allein, oder auch aus Wolle und Seide. — Das hier erzeugte Fabrikat soll an Sconheit und Gute den Baster Artikeln dieser Waare nichts pachgeben. Die übrigen Wollenzeugfabriten find ju Reuraugnis auf der herrschaft Aufterlig im Brunnet, und zu Botenwald und Schonau im Prerauer Kreife. Aufferdem befinden fich in Mahren auch viele einzelne Beugmacher, befonders zu Brunn

Trebitsch, Iglau, Tuleschis, Schönberg, Fullnet, Mamietscht, u. s. w. Porzüglich wersden zu Fullnet sehr viele ganz und halbwollene, gestreifte, mellirte, einfärbige, sowohl im Stück, als in der Wolle gefärhte Beuge, wie auch z breite und 20 Ellen lange, ganze und halbe Rasche versfertiget, welche nach Ungern, Italien und in die Schweis persendet werden. Eine wollene Bandsfabrik wird in Brünn hetrieben.

Die mahrische Landwolle behauptet einen vorjuglichen Plas unter den Wollgattungen in der ofter= reichischen Monarchie, weil sie einen sehr schönen Faden giebt, und daben febr rein und fauber aus= fällt. Sie ift deßhalb febr gesucht; allein fie ift für die hiesigen Manufacturen ben weitem nicht hinreidend. Die feinste Gattung derselben bezahlt man jest scon mit 140 Gulden, und da dies noch un= fortirte Wolle ift, fo muß der Fabrifant für das Reinigen, Waschen, u. s.w. noch 40 pr. Cent als Deficit dazuschlagen. Es giebt zwar auch mobifeilere Gor= ten, doch feine unter 80 Gulben. Man last übris gens auch Spanische Wolle fommen, und zuweilen fogar romanische über Trieft und Benedig; da aber die spanische Wolle bis auf 600 Gulden ju fiehen kommt, fo wird fie jest in den Luchmanufacturen nur noch feiten verarbeitet. Den großten Theil der benothigten Wolle gieht man über Weissenburg und Turnau aus Unwo die superfeine mit 120 und mehr Gal=

den bezahlt wird. Aus dieser ungarischen Wollsgattung werden gegenwärtig sehr feine Tücher versfertiget. Der ungarische Wollhandel befindet sich aber sast jin den Händen der Juden, welche in mehrere Compagnien zusammen treten; sie warten die Schurzett in Ungarn fleißig ab, und kausen ganze Parthien von 1000 und mehr Zentnern zusammen. Die mährische Wolle geht theils durch die Hände der Juden, besonders im Znaymer Kreise, theils wird sie von den Tuchmachern und Fabrikanten selbst eingekaust.

Der größte Absatz der in Brünn erzeugten Tücher und Rasimire geht sietst nach Polen und Rußland, besonders durch die Hände der Juden, welche in großer Menge die Brünner Märkte besuchen. Besonders haben die Mährischen Tuchhändler in der Herbstmesse 1803 sehr gute Geschäfte in diese Länder gemacht.

Dächst diesen wollenen Erzeugnissen ist die Leinmeberen der vorzüglichste Zweig der Manusswetarindustrie in Mahren. Eine große Leinwaaren. Fabert besindet sich zu Johnsdorf, welche den Grasen von Harrach gehört. Die Waaren, die hier versertiget werden, sind: Leinwand, Tückel vom verschiedenen Tessein, Ecorse, Gradl mit Seide, und auch in leinenen Garnstreisen, Gradlbarchet, Kansnefas von verschiedenen Desseins, Damastafeltuch, Kossee Servieten mit Seide und gefärbtem Leines

garn, Damasthandtuch, Zwillichtuch, Strumpse und Zwirn.

Die Garnspinneren wird in Mahren am starksten von den teutschen und böhmischen Gebirgs-bewohnern des Brünner, Ollmüßer und Prerauer Kreises betrichen, vorzüglich auf den Herrschaften Sternberg, Mahrisch-Trübau, Johnsdorf oder Ja-nowiß, Bostowiß, Eulenberg, Busow, Wiesenberg, Bodenstadt, Neutitschein, Goldenstein, Raiz, Busow, u. s. w. Mit rohen Webergarn wird der größte Handel zu Sternberg, Johnsdorf, Mäherisch Trübau, Schönberg und Bostowiß getrieben, wovon ein großer Theil nach Schlesien geht; und das übrige wird im Lande selbst zu Leinwand verarbeitet.

Die meiste Leinwand erzeugen die Städte Sternberg, Hof, Zwittau, Fullnek, Schönberg, Kremsier, Bodenstadt, u. s. w.; sie liesern alle Sorten von Leinwand verschiesdener Güte und Preise, Barchent, Kanesas, Zwilslich, Tisch = und Bettzeug, Tüchel, auch Vattist, u. s. w. Die Stadt Fullnek allein hat über 100 Leinweber, welche besonders leinene Uiberzüge und Tischzeuge versertigen; und zu Sternberg verdienen die Fabrikanten in gegitterten und gestreisten, blauen, rothen und weissen Leinwanden, wovon viel nach Polen, Ungarn und Italien versühtz wird, vorzügslich bemerkt zu werden. In dieser lestern Stadt sind

im Jahr 1787 nur an Tückeln 47,244 Dugend, und an Ranafasgradt ben 32,236 Stück verfertiget worden. Den meisten Zwirn bereitet man in Rothwasser und der umliegenden Gegend auf der Herrschaft Eisenberg.

Auch die Manufactur in baum wollenen Waaren hat sich gegenwärtig in Mähren sehr stark verbreitet. Man zählte im Jahr 1803 schon bey neun Fabriken, welche verschiedene Baumwollwag-ren erzeugten. Die privilegirte Ziz- und Kattunsabrik zu Lettowis im Brünner Kreise, welche dem Grasen von Blümegen gehört, beschäftiget bey 2000 Menschen; sie hat auf einem der lestern Jahremärkte in Brünn für 30,000 Gulden Waaren absgesett.

Eine privilegirte Manchester & abrik befindet sich zu Schonberg, welche auch andere seis ne baumwollene Zeuge fabrigirt, und zu Wien ihre Niederlage hat.

Die Baumwollwaaren. Fabrik zu Pirsnig im Iglauer Areise wurde erst im Jahr 1801 erschtet, und erzeugt alle Gattungen gedruckter Kattune, Mousseline, Kammertud r, Kittap und Futterzeuge. Nuch zu Althart im Znaimer Kreise befindet sich eine Kattuns und Mousselin = Fabrik, welche nebst 31 Drucktischen, ben 110 Weber beschäftiget, eine Bleiche und ein k. k. Fabriksprivilegium besit,

und gu Wien, Brunn, und Prag Riederlagen hat. Nicht privilegirte Rattunfabriten find zu Sobenftadt im Dumuger Rreife gwen; und andere Baumwollmaaren = Fabrifen zu Profnig drey, welche einen großen Absat, besonders nach Galigien haben. — Die in Propnitz bestandene achte Farberen des türkischen Roths, ift im Jahr 1803 nach Brunn verlegt worden, wo fie fich gegenwartig mit der Fabrigirung des fogenann. ten turfischen Barne im Großen thatig beschäftiget. Der Erfinder derfelben, Rarl Prochafta, ein gebohrner Mahrer, forschte schon 20 Jahre lang dem Beheimniß nach, wie man auch in unfern Landen der gesponnenen Baumwolle die rothe Farbe eben fo icon und dauerhaft, wie fie in Magedonien, dem fogenannten turfifchen Garne gegeben wird, bephringen tonnte. Nad vielen Berfuchen und gro. Bem Aufwande war er endlich so glucklich, eine roa the Farbe der gesponnenen Baumwolle herauszubringen, die bey allen, burch Sachverständige, unter der Aufsicht der Regierung vorgenommenen Proben, folde Bemeise von Schonheit und Dauer lieferte, daß man fein Produtt mit dem turtifchen Garn für gang gleich erkannte. Ja, da bier die Baumwolle viel feiner, als in Magedonien gesponnen wird, so erhalt auch dieses Garn, indem es, nach der Behauptung Sachverständiger, in der Farbe noch ichoper and eben fo dauerhaft als jenes ift, den Borg jug, und zugleich, wegen des billigern Preises, farte Abnahme. Diese Erfindung ift um so wichtig

ger, da hiedurch der Ausstuß des Geldes für diesen Artikel in ein fremdes Land für die Zukunft gehemmt werden kann. Daher auch die Fabrikation dieses Products von Seiten der Regierung sehr begünstiget wird.

Eine Harrasbandfabrik befindet sich zu Brünn, in welcher eine große Zahl von Menschen beschäftiget wird. Die hier erzeugten Bänder überstreffen an Güte und Schönheit der Farbe alles, mas davon nur in Sachsen und England zu machen mögslich ist. Auch besteht in dieser Hauptstadt Mährens eine Seidenzeug. Fabrik, welche Thomas Leswinsky unterhält, und auf 12 Stühlen verschiedene Gattungen seidener Zeuge fabrizirt.

Sine Leder = Fabrik befindet sich auf der Staats-Herrschaft Hradisch in dem Dorse Hatsschein; und eine andere in der Taja-Borstadt von In aym, in welcher Alannleder von verschiedenen Farben fabrizirt wird, die aber jest so unbedeutend ist, daß sie nur noch von einigen Gesellen betrieben wird. Auch die Weißgerber Brodel und Gebrüder Rolli zu Iglau betreiben ihr Gewerbe auf Fabrikenart. Sehr viel Pfund- und Suhlkeder wird in Inaym, Iglau, Brunn und mehrern andern Orten gearbeitet; auch andere Ledersorten werden in Mahren versertiget. Den größten Vertrieb des Lesders, und vorzugsweise des Pfundleders, hat Brunn und Inaym.

Papiermühlen giebt es in Mähren mehrere. Die vorzüglichsten sind zu Mohelna, Rudliß, Möttan, und Alexowiß bep Eibentschüß im Znaymer; zu Wermsdorf, Langendorf, Lhota-Rapotina
und Zelechowiß im Ollmüßer; zu Neu-Ingrowiß,
Daleschin, Dubrawnik und Alepaczow im Brünner;
und zu Gutmasser, Przibislawiß und Islau im Iglauer
Kreise. Das beste Papier wird in der ben Iglau
liegenden Papiermühle versertiget; es soll dem Holländischen an Güte gar nichts nachgeben.

Eine privilegirte Spielkarten : Fabrik befist Joseph Georg Traßler in Brünn, in welcher
38 Sorten Spielkarten, Pikets, teutsche und italienische Tarok, Trapelier in alter gewöhnlicher Form
und auch in neuer englischer Manier; im Um chlage
marmorirt, musirt, auch weiß verfertigt, und ihrer
Reinheit und Feinheit wegen sowohl in der Provinz,
als im Auslande häusig abgesest werden.

Potaschensiederenen gibt es nur allein im Inaymer Kreise 28, namlich zu Kromau 1, Jarmerig 1, Jaispig 2, Miesliborschis 1, Piesling 2, Sadel 1, Selletis 1, Seerowis 2, Schiedrowis 1, Taylowis 1, Tulleschis 3, Vottau 1, Ungarschis 1, Althart 1, Augezd 1, Biskupis 1, Budiskowis 1, Budwis 3, Dukowan 1, Frischau 1, und Hodnis 1, Ferner zu Koritschan und Sucholaia im Hradischer, ben dem Markte Blansko im Brünner, und zu Neuwelt im Prerquer Kreise u. d. gl. Sehr häusig wird sie auch in der Gegend von Iglau gesotten, und damit ein starker Handel getrieben.

Musikalische Instrumente werden zwar in Fullnek verfertiget; aber dieser Industriezweig der Verfertigung musikalischer Instrumente wird in Mahren noch gar wenig kultivirt. In dem Städtchen Grumberg, welches im tiefsten Gebirge auf der Herrschaft Eisenberg im Ollmüger Kreise liegt, ernahren sich die Einwohner größtentheils mit Verfertigung hölzerner geschnister Kruzisize, die sie weit umber im ganzen Lande verkausen; und die Faßbinder zu Freystadt versehen fast das ganze Weinsland des Hradischer Kreises mit ihrer Arbeit.

Eine Essigfabrik, welche nach neuen chemisch-technischen Grundsäßen betrieben wird, besindet sich in der Nähe von Brünn; und eine k. k. Tabaks fabrik zu Göding im Hradischer Kreise, die aber im Sommer 1802 abgebrannt ist, und jest nach Bruck im Inaimer Kreise versest werden soll. Auch sindet man in Mahren mehrere Dehlmühlen, wovon der Inaimer Kreis allein 5 hat.

b.

Runffproducte aus dem Mineralreiche.

Eisen werke besit Mahren ben Adamsthal auf der Herrschaft Posorschip, zu Damaschow nachst

Brunn, ben Wir auf der Berrichaft Runffadt, gu Franzenthal auf der herrschaft Goldenstein, in der Nabe von Romerstadt auf der Herrschaft Johrnsdorf, ju Borowes auf ber Berrichaft Peruftein, ju Bep. tau auf der Herrschaft Wiesenberg, ben bem Markte Blansto, ju Friedland auf der herrschaft hochmald, und auf der Herrschaft Saar im Iglauer Kreise. Das beste Gifen aber wird in Mahren von den Gifens guß= und Sammermerken ben Reuftadtl erzeugt, ju deren Betreibung mehr als 10,000 Joch herrschaftlis che Waldungen vorhanden find. Eifendrathgug= werke giebt es ben Romerstadt und Beptau; und eine Fabrif in Gifenwaaren, welche unter vielen ans dern Artifeln, auch Degen = und Gabelflingen liefert, ge Johrnsborf, dem Grafen Sarrach geborig. Ein Rupferhammerwert befindet fich ben Czazowis nachft Brunn.

Slashütten giebt es in den Gebirgsgegens den von Mahren mehrere. Die vorzüglichsten sind zu Protiwanow und Zdiarna auf der Herrschaft Bostowis; mehrere ben Winkelsdorf auf der Herrschaft Ullersdorf; ferner zu Bilnis, Lukow, Koritschan, Strany, und Stupawa im Hradischer Kreise; mehrere auf der Herrschaft Goldenstein an der Grenze von Glas, wo jahrlich ben 8000 Klaster Holz zu Glashütten und Eisenwerken verbraucht werden. — Auch in der Nähe von Iglau ist eine gute Glashütte, vorhanden. Ein sehr schones Beinglas wird auf der Glashütte zu Stupawa erzeugt.

Eine Fanancefabrik wird zu Lissis betrieben; auch zu Weiskirchen wird feines Erdengeschirr fabrizirt. Gemeins schwarzes Erdengeschirr bereitet man am häufigsten zu Epbenschütz, und weißes zu Butschowitz.

Große Salpetersiederenen siehet man ben Inanm, ben Liebau nachst Mahrisch = Neustadt, und ben Jesowiß auf der Herrschaft Triesch, wo zugleich Vitriol erzeugt wird.

Pulvermühlen gibt es zu Womiß auf der Herschaft Rossiß, zu Pirnis im Iglauer Kreise, dann auf der Herrschaft Reiz, und bey dem Markte Blansko.

Sehr ergiebige Alaunhütten find zu Boskowiß, Dirnowiß, Rossiß, Oslawan, Dubrawiß, Czernahora und Budkowiß.

# gandel.

Mahren hat einen fehr einträglichen und ausgedehnten Aftivhandel, besonders nach Ungarn, Rieder= Ofterreich, Italien, und in die Levante. Auch ift der innere Sandel diefer Proving, der Bertreib zwischen den einzelnen Rreisen derselben, so fart und lebhaft. daß er nicht wenig zu dem gegenwartigen Bolfswohlstan= be von Mahren bentragt. Die Gebirgsgegenden ge= ben ihre Runsterzeugnisse an die fruchtbaren Acter= lander, und diese wieder ihren Uiberfluß, besonders an Brodfrüchten, an jene ab. In Profinis wird alle Donnerstag ein großer Wochenmarkt gehalten, worauf eine große Menge Getreides aus der ganzen fruchtbaren Sanna jum Berfauf gebracht, und von den Gebirgsbewohnern Mahrens sowohl, als auch von den Bohmen gehohlt wird. Große Markte auf Wolle, Blachs und Garn werden in den Stadten Sof, Bobenftadt, und Schonberg, und in bem Markte Liffig gehalten. - Die größten Biehmarkte haben Auspis und Dlimus; jene werden vorzüglich von den hangarischen Biebhands lern fark besucht, und nach Ollmus werden die pol= nischen Ochsen jum Berkauf getrieben. Die vorzüg. lichsten Pferdemartte find ju Großmeferitfc und Beiskirchen. - Bielen Beinhandel treie ben die Martte Unter. Danowis, Schats tau und Gnadlersdorf; auch die Dorfer Rais Stat. v. Dabr.

ling und Poppis; und den größten Obsihandel besisen die Einwohner auf dem Gute Losch, und die Umgegend von Znaym.

Was die Aus- und Einfuhr von Mahren betrifft, so giebt das Land von ihren Naturproducten an die angrenzenden Provinzen: vieles Getreide und Wein nach Bohmen und Schlesien; Teichfische, Schmalz, Butter und Rafe nach Desterreich, besonder's wird fehr viel Schmalz und Schaffas von den Herrschaften Sochwald, Weistirden, Teutsch=Jas. nif, Meseritsch, Sungarisch=Brod und Brumom nach Wien verführt; Weingeschirre und Fagraifen nach Unterosterreich; Bretter und anderes Bauholz auf der March, und von da auf der Donau nach Ungarn; frifches und gedorrtes Dbft, Ruffe, Gallapfel, Gusholz, vieles Bugemuß, Bulfenfruchte, Senf, Anies, Fenchel, Ganfe, u. d. gl. allenthalben hin. Der Wollhandel, besonders des Inaymer Rreis fes nach Bohmen; ift größtentheils in den Sanden der Juden.

Bon Kunsterzeugnissen geht ausser Landes sehr vieles Tucker robes Webergarn, Zwirn, Leinwand, Tückel, Wollenzeuge, türkische Müßen, Kattun, Manschester, Mousselin, Leder, welches größtentheils von den aus Ungarn eingeführten Häuten zubereitet wird, Glas, Fayanze, Papier, Potasche, Alaun, u. d. gl. Den größten Tuchhandel haben die Städte Brünn, Iglau, Fullneck und Neutitschein; den

sternberg und 3 wittau; und der vorzüglich, Sternberg und 3 wittau; und der vorzüglich, se Sarn- und Zwirnhandel wird zu Rothwasser und Schönberg getrieben. In Brunn, wo sich sast der ganze Handel von Mahren konzentrirt, wer- den 4 Jahrmarkte gehalten, deren jeder durch vier Wochen dauert; daher die meisten Kausleute dieser Stadt wohlhabend, und zum Theil sehr reich sind.

Nach Mähren wird eingeführt: eine Menge Salz, da das Land an diesem Producte Mangel hat, Zinn, Rupfer, Bley, Eisen, Quecksiber, Flachs, Schaafwolle, Baumwolle, Seide, Bieh, Wein, Eisenwaaren, Messingwaaren, Stahlwaaren. Holzewaaren, Galanteriewaaren, Liquers, Siegellack, Blepstiften, Zucker, Raffee, Gewürz, Farbewaaren, Sublimat, Apothekerwaaren, u. d. gl.

Die Hauptwege jur Beförderung des in= und ausländischen Handels sind vorzüglich die schon seit ungefähr siebenzig Jahren vortrefflich angelegten zwen Kommerzialstrassen, nämlich die eine von Wien, über Znaym und Iglau nach Praz und Böhmen, und die andere von Wien über Nikolöburg. Brünn, Ollmüß, bis Neisse in Schlesien; und diese beyden Hauptstrassen sind seit einigen Jahren mit einander von Brünn her über Großmeseritsch nach Iglau zu durch eine chaussirte Kommunikationsstrasse verbunden worden. Zwey andere ebenfalls chaussirte

Straffen find in unfern Beiten auch von Brunn über Czernahora, Lettowis und 3wittau in das off. liche Bohmen; und von Ollmus über Leipnif und Reutitschein nach Tefchen und Galigien, gang neu errichtet worden. Auch hat man über Austerlig und Goding, nach Ungarn gegenwartig eine chaussirte Straffe geführt. Ueber Stranp geht die große Rommergialftraffe nach dem ungarischen Reuftadl, wo die großen Getreidemarkte gehalten werden, und fich eine große Salzniederlage befindet; auch über Brumow, Welka und Landshut, fo wie durch den Salenkauer. und Groginkauer = Pag fuh. ren Straffen nach Ungarn. Andere fart befahrne Landwege find der über Aufterlig und Stanis nach Baya, und der von Wischau über Ewanowis und Cajetan nach Leipnik in die Posistraffe. Die von Krems her über Ros nach Inanm, und durch den Inaymer Rreis nach Brunn anzulegenden Straffe ist zwar schon lange projektirt und ausgemeffen wor. den, aber bis jest noch nicht zu Stande gefommen. Bum Behufe des Mahrischen Chausseen-Baues lie fern die Landstande alljährlich einen Beytrag von 10,000 Gulden aus ihren Mitteln in das Rammeralzahlamt. Ueberhaupt geben den ofterreichischen Provinzen die vielen guten Chausseen einen unbeschreiblich großen Borgug vor den meiften Staaten Europens, und find ein bochst wichtiges Denkmal der Fürsorge und Aufmerksamkeit der ofterreichischen Staatsverwaltung. Da übrigens Mahren feinen schiffbaren Bluß befist, so wird die Fuhrmannschaft

sehr stark getrieben, besonders von den Unterthanen 'der Herrschaften Luhatschowis, Hungarisch Brod,
Weseritsch, Eisenberg und Mährisch-Trübau.

In Rücksicht der Waaren = Verzollung find in Mahren:

Sauptlegftatte: Brunn.

Legstatte: Ollmus, Rifolsburg und 3naim.

Rommerzial=Granz-Bollamter: Brusmow, Hrofinkau, Strany, Welka, Goding und Landshut, alle im Hradischer Kreise an der ungarisschen Grenze gelegen.

#### XIII.

# Anstalten für die leidende Menschheit.

Eine der beträchtlichften Stugen fur die leidende Menschheit in Mahren ift das merkwurdige Bitts wen- und Waisen-Institut zu Ollmus. Den erften eben fo fuhnen als ichonen Bedanken zu diefer hochst moblihatigen und unendlich viel Gutes für Welt und Nachwelt versprechenden Anstalt hatte ber Magiftrats = Rath Cherl in Duming, der den Plan des Institute entwarf, und ihn offentlich vorlegte. Raum hundert Mitglieder maren es, die das Infi: tut gründen halfen, und die unter fich verabredeten Einrichtungen und Gefege dem Monarchen gur offentlichen Genehmigung und Bestättigung vorlegten. Im Jahre 1793 erfolgte hierauf die allerhochste Sof. bestätigung, fraft welcher das Institut von allen Berichten und Obrigkeiten anerkannt und geschütt merden, alle Rechte und Voriheile anderer milden Stif. tungen im Staate genieffen, und die Erlaubniß baben foll, feine Rapitalien ben Privaten anzulegen, fich feine Borfteber ju mablen, und dem vorgelegten Plane gemaß unbeschrankt zu manipuliren. 10. August 1793 murde in einem bochften Sofdefrete noch folgende merfwurdige Erflarung nachgetragen ;

"Daß die Absicht des Monarchen keineswegs "dahin gehen könne, aus diesem Privatinstitn-"te für sich Bortheile zu ziehen, oder seine "landesfürstliche Dener und Beamten (so we-"nig als die Ständischen, Städtischen und Do-"mänen-Beamten) in Bezug auf diese Anstalt "zu beschränken: vielmehr bleibe allen und jeden "frengelassen, und eschadet der Dien st-"pensionen, die ihre Wttwen und Waisen "aus den Staatskassen normalmäßig zu erhal-"ten haben, an der Mährischen Wittwen- und "Waisenversorgungs - Sesellschaft Antheil zu "n.hmen.

Folgendes find ungefahr die Grundregeln, die gleich anfangs festgesest wurden, und noch zur Richtschnur des Bangen dienen. Reinem hohen und niedrigen Stande, das Militar ausgenommen, deffen Sterblichkeit feiner Berechnung nach Gefegen der Wahrscheinlichkeit unterliegt, ift der Zutritt verfagt; es ift im ausgedehntesten Sinne ein Institut für alle f. f. Erblander. Die erste Ginlage beträgt 300 fl., so lange die Randidaten, die den Eintritt suchen, noch nicht über 30 Jahre alt find; jedes folgende Lebensjahr, nach welchem man erst in das Institut tritt, muß mit 16 fl. sammt 5 prozentigen Interessen bezahlt werden. Doch wird niemand mehr in die Gesellschaft aufgenommen, deffen Alter 50 Jahre übersteigt. Die halbidhrigen Bentrage betragen acht Gulden, jeder muß feine Gefundheit

mit argtlichen und andern glaubwurdigen Beugniffen ausweisen. Das Institut legt feine Gelder ben Privaten gegen Versicherung in der ersten Salfte des Hopothekarwerths zu 5 Prozenten an, und theilt fein sammtliches Ginkommen an Intereffen und Jahrsbentragen in drey Theile. Ein Theil dient zur Bergrößerung des Stammfapitals, die übrigen zwen Drittheile werden auf Penfionen verwendet. Anfangs foll keine Penfion die Summe von 300 fl. überfteigen; nie aber darf das Stammkapital angegriffen, oder ihm auch nur fein jahrliches Drittheil von Bumachs vorenthalten werden; baufen fich die Wittwen und Waisen, so muffen sie fich mit wenigerem begnugen, und in die Summe der gur Bertheilung gewidmeten Zwepdrittheile theilen. Jede Wittwe tritt von dem Sterbtage ihres Mannes an ohne Rucficht auf ihr eigenes Bermogen oder eine aus andern Sanden ju genieffende Berforgung, in den gur Beit bestehenden Penfionsgenuß des Inftitute ein, und genießt ihn durch die gange Dauer ihres Wittwenssandes; heurathet fie, fo wird fie auch nach dem Tode ihres neuen Mannes wieder pensionsfähig. Rach dem Tode ber Wittwe geniesfen die noch unversorgten Rinder des verftorbenen Institutsmitgliedes, jedes ben vierten Theil eines Wittwengehaltes. Die Penfionen werden von Salb. jahr zu Halbjahr gegen Quittungen und obrigkeitli= des Beugniß, daß die Wittme noch lebe, oder baß die Pupillen noch unverforgt fegen, vertheilet. Das gange Geschaft wird von einem Ausschuß von drep=

gehn Mitgliedern, der sich in Ollmüß versammelt, und alle drey Jahre neu gewählt wird, geleitet. Die Rasse wird in dem Archiv des Ollmüßer Masgistrats ausbewahrt. Jedem Mitglied steht der Zustritt zu den Arbeiten des Ausschusses offen. In jester Kreisstadt hat das Institut einen Repräsentansten, durch den es mit den einzelnen Mitgliedern alles Nothige verhandelt. Uibrigens wird über alses, was die durch alle Erbländer weit und breit zerstreuten Mitglieder des Instituts interessirt, alle Jahre von dem Ausschuß in den sogenannten Ansnalen des Mährischen Wittwens und Wassenschußen Wittwens und Wassenschußen in stituts — öffentsliche Rechenschaft abgelegt.

Damit man nun die Bahl der Wittwen, der Pensionen, des Wachsthum der Kapitalien, u. s. w. seit der Bestehung dieses Instituts im Durchschnitte beurtheilen konne, habe ich hier folgendes ausgezogen:

## Babl ber Mitglieber.

Mit letten Dez. des Jahrs 1793 waren 144 Mitglieder

| • | 1794 | * | 175 | • |
|---|------|---|-----|---|
| - | 1795 | - | 205 |   |
| • |      |   | 229 | - |
| - | 1797 |   | 272 |   |
|   | 1798 | - | 315 | - |
| - | 1700 | - | 354 | - |

#### Bahl ber Witmen.

Mit lesten Dez. des Jahrs 1794 waren 2 Witwen.

— 1795 — 6 —

— 1796 — 11 —

— 1797 — 16 —

— 1798 — 17 —

— 1799 — 19 —

Darunter hat sich eine einzige |Witme wieder verheirathet.

## Summe ber Penfionen.

Mit lestem Dez. des Jahrs 1794 bezahlt 362 fl. 20 fr.

Jede Witwe erhielt namlich Jahr für Jahr 300 Gulden.

## Wachsthum der Kapitalien.

Mitlett. Dez. 1793 war rein. Kapital 36,225 fl. 2 fr.

LOTTO!

Mit lest. Dez. 1798 war rein. Kapit. 123,766 fl. 34 fr.

Uebrigens hatten institutsmäßig der Witmen mit 300 fl. Pension mehrere, als sich noch zeigten, erhalten werden konnen:

| im       | Jahre       | 1794 | an der | Zahl  | 9.  |
|----------|-------------|------|--------|-------|-----|
| <b>*</b> | b p         | 1795 |        | • ,   | 10. |
| -        | <del></del> | 1796 | •      | • * , | 10. |
| 1 %      |             | 1797 | ۰. •   | •     | 7.  |
| .9       | p .         | 1798 | •      | •     | 5.  |
| ٠.       |             | 1799 | •      |       | 7.  |

Auch das bewaffnete Bürgerkorps von Brünn hat für dessen Witwen und Waisen ein Pensions. Institut gegründet, welches auch von Seiten der Landesregierung bestätiget wurde. Die erste Einlage von den 180 Personen, woraus dermalen dieses Korps bestehet, war 25 st., und der jährliche Beytrag ist 2 st. Die Pension beträgt nach Krästen der Kassa, vierteljährig von 30 bis 50 st.

Ferner besteht zu Brunn eine HumanitatsGesellschaft, welche auf die Beantwortung geswisser Fragen Preise von 15 bis 50 Dukaten sest, jede neue wichtige Entdeckung in Beziehung auf Menschenrettung mit 6 bis 25 Dukaten belohnet, und für jeden Todtenwärter in Mähren und k. k. Schlesien, in dessen Todtenkammer eine scheinbar-

todte Person zu sich kommt, für alle diejenigen, die zu derselben Wiederbelebung durch ihre Ausmert. samkeit, Wachsamkeit und Thätigkeit beygetragen, besonders die Armen, die in der Nähe wachten, einen Preis von 12 Dukaten aussest.

Auch genieffen feit dem Jahre 1801 die Brunner Armen eine neue Unterftugung durch die unentgeldliche Bertheilung einer bestimmten Angahl Portionen Rumfordischer Suppe. Denn Anstalten jur Austheilung der Rum fordifchen Suppe an die Armuth schon in mehrern Hauptftadten Europens getroffen worden; wie viele Zaufende in England, Frankreich, Teutschland und andern Staaten dadurch vor hunger und Berderben geschütt worden, dies fand man in öffentlichen Blattern so oft und so laut angegeben, daß endlich ter patriotische und verdienftvolle Furft Salm den fconen, menschenfreundlichen Entschluß faßte, die wohlthätige Erfindung Rumfords auch in Brunn einer gewissen Anzahl von Hausarmen zu Theil werden zu lassen. Nach getroffener Auswahl des Stadtpfarrers wird 24 Individuen täglich um 12 Uhr Mittags im Fürst Salmischen Sause die Rumfordiiche Suppe in eigens dazu bestimmten Topfen ausgetheilt. Um fich zu versichern, daß diese Suppe geschmade und genießbar gemacht wird, fo wird taglich die funf und zwanzigste Portion zur herre schaftlichen Safel gebracht. Auch wird um das Unangenehme des taglichen Ginerlen gu vermeiben, mit

der Zubereitung dieser Suppe nach Rumfordischer Angabe gewechselt.

Bu den milden Privatstiftungen für die leidende Menschheit gehört auch das sehr gut eingerichtete Armeninstitut im Dorse Jaromierschis bey Gewissch
im Brünner Kreise, welches über 13,000 fl. Kapitalien besist; ferner das Krankenhaus, welches der Graf von Magnis zu Straßniß für die arme Klasse der Bewohner seiner Herrschaft errichten ließ. —
Auch hat dieser Patriot die Struwe'schen Nothund Hülsstabellen in teutscher und böhmischer Sprache herausgegeben, und im Lande Mahren unentgeldlich vertheilen lassen. Uiberdieß sindet man ein Krankenhaus zu Iglau, und sogenannte Armenspitäler an mehrern Orten. Die, welche der Znaymer
Kreis besist, sind:

|               | -         |   | nme |   | 1 -     | 10 | ~ .       |
|---------------|-----------|---|-----|---|---------|----|-----------|
| -             | 3napm     | • |     | • | -       | 12 | -         |
| -             | Tulleschi | 3 | •   | • | •       | 8  | ******    |
|               | Taytowi   | 9 | •   | • | -       | 12 | -         |
| <b>Shares</b> | Saded     | ٠ | •.  | • | *****   | 6  | -         |
| -             | Ramiesch  | t | •   | • |         | 24 | وشوشو     |
| -             | Rromau    | • | ٠.  | • | -       | 27 | -         |
| -             | Jarmeriş  | • | •   | • | -       | 12 | ***       |
| -             | Jaispis   | • | •   | • |         | 12 | -         |
| حکسہ          | Eibenschi | ģ | •   | • | (Status | 6  | -         |
|               | Budwiß    |   | ٠   | • | auf     | 6  | Perfonen. |
|               |           |   |     |   |         |    | A         |

Die Fonds der Armeninstitute dieses Kreises betrugen im Jahre 1800 ben 14,440 Gulden und 34 Kreuzer.

Nebst diesen patriotischen Privatanstalten und milden Stiftungen besitzt Mahren ein öffentliches Armeninstitut zu Brunn, welches im Jahre 1800 folgende Gelder empfangen und verwendet hat:

Armeninstituts = Hauptausweis von Mähren und Schlesten vom Jahre 1800.

#### Empfang.

| Di    | ird Sammlung              | find be | aar ein:  | •       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |     |
|-------|---------------------------|---------|-----------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|
|       | gegangen .                | •       | •         | 41,326  | fl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 474  | fr. |
| Un    | Opferstockgeld            | •       | •         | 6,051   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 264  |     |
| Au    | Rirdenbuchsen             | geld    | •         | 2,436   | Office State of State | 234  | _   |
| Un    | Naturalien im             | Geldi   | verthe.   | 25,353  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 327  |     |
| Vo    | n Gutthatern i            | nsbeso  | ndere.    | 22,334  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 463  | •   |
| An    | Bermachtnisser<br>geldern |         | Straf     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 181  |     |
| Un    | Interessen von            | Brude   | rfchafts: |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |     |
| 0(**  | Rapitalien                |         |           |         | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 157  |     |
| आग    | Interessen von tvlien .   |         |           |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | I    |     |
| . • • |                           |         |           | 126,,04 | fl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 30 f | r.  |

#### Ausgab.

Vertheilt sind worden unter 10,624 Arme zu 6, 4, 3, und 1 kr. täglich . . . 106,701 fl. 58 fr.

Bur Unterstüßung verschiedener Kranken, Waisen, Findlinge und armen Reisenden, dann an verschiednen Extraauslagen sind verwendet worden.

7,488 fl. 497 fr.

Busammen . 114,190 fl. 48 fr.

Verblieb daher mit Ende des Jahrs
1800 zur weitern Vertheilung
eine Baarschaft von . . . 2,113 fl. 42 fr.

Bur Heilung der Kranken bestehet in Brunn das k. k.
allgemeine Siechens und Krankenhaus, mit welchem
ein Gebärs und Tollhaus, dann ein Findels und Waissenhaus verbunden ist. Ein Filials Versorgungshaus
mit einem Gebärs und Krankenhause besindet sich
zu Ollmüß. Hieher gehören auch die Verdienste der
sogenannten Barmherzigen Brüder und der
Elisabethinerinnen um die leidende Menschscheit. Bep erstern ist solgende Zahl von Kranken
angenommen, gestorben, und behm Leben erhalten
worden:

Zu Brünn aufgen. 732, gest. 81, ben Leb. erh. 651.

— Profinis — 310, — 35, — 275.

— Lettowis — 105. — 5, — 100.

Auch zu Wisowiß im Fradischer Kreise sind 3 barmherzige Brüder gestiftet worden, welche so- wohl die Bewohner der Herrschaft Wisowiß als die Nachbarn mit ärzlicher Hülfe und Arzneymitteln unterstüßen sollen, daher hier auch eine eigene Apothe- ke errichtet wurde.

#### XIV.

# Religion und Kirchenver= fassung.

Die römisch fatholische Religion ist in Mah. ren, wie in allen andern Ländern des Hauses Desterzreich, die herrschende. Doch hat das Land auch viesle Protestanten, deren man im Jahre 1786, seitdem nämlich Joseph der Zweyte einem Jeden frey ließ, Gott auf seine Weise desentlich anzubeten, 24,000 Seelen zählte. Sie haben sich zwar seit diesser Beit um vieles vermehrt, doch kann ihre Anzahl gegenwärtig nicht bestimmt angegeben werden, da sie jest in den conscribirten Volkslisten nicht mehr unter einer besondern Rubrick erscheinen.

Der römisch = katholischen Kirche steht ein Erzbischof vor, welcher seinen Sis zu Ollmüß hat, und ein Bischof, dessen beständiger Sis in Brünn ist. Das Metropolitankapitel zu Ollmüß besteht aus 14 residirenden Dom • und Kapitularherrn, und gewöhnlich noch aus 17 sogenannten Domizestaren. Seit mehreren Jahren ist dieses Kapitel im Besis der freyen Wahl seines Bischoss, und jeder Domherk hat daben leidende und wirkende Stimme. In dass selbe ausgenommen werden zu können, muß der Unweisen. Die dem Kapitel zugehörigen Kommungüster bestehen aus zwen Märkten und sunfzehn Dorsfern, ausser den vielen Prabenden, welche einzelnen Gliedern desselben überlassen sind. Das Domkapistel zu Brunn hat aber nur 6 residirende Domund Kapitularherrn; und die demselben zugehörigen Kommungüter bestehen aus 11 Dorfern und 3 Brunsner Vorstädten.

Die ganze Ollmüßer erzbischössliche Didzes
ist unter 8 Erzpriestern in 52 Landdechanteyen eingetheilt, in welcher sich 341 Pfarreyen und 232 Lokalkaplaneyen besinden. Hievon sind ausser Mahren,
in dem österreichischen Antheile Schlesiens: 6 Landdechanteyen, 30 Pfarreyen und 27 Lokalkaplaneyen;
unter Preußischer Landeshoheit aber 3 Dechanteyen,
31 Pfarreyen und 6 Lokalkaplaneyen. Die Brünner Didzes ist unter sieben Erzpriestern in 36 Landdechanteyen getheilt, in denen sich 251 Pfarreyen,
und 145 Lokalkaplaneyen besinden.

Die ordentlichen Einkunfte des Dumußer Erzbisthums bestehen in dem Ertrage der bischössichen
sogenannten Tasel. Herrschaften Zwittau und
Mürau, wovon die erstere 2 Städte und 15
Dorfer, die zwente aber i Stadt, 1 Markt, und
17 Dorfer zählt, dann der sogenannten Ollmüßer
Kammergüter Kremsier, Keltsch, Hochwald, Wischau, Chirlis und Hogenplop,

Welche insgesammt 10 Städte, 5 Märkte und 112 Dörfer begreifen. Sein ausserordentliches Einkommen aber ist vorzüglich der Rausschilling von den von Zeit zu Zeit heimfallenden vielen größern und kleinern Mannslehngütern der Ollmüßer Kirche, deren es noch 68 gibt, und wovon der Erzbischof zwen Orittheile, das Metropolitankapitel aber ein Oritztheil bezieht. Das Bisthum zu Brünn wurde unter Maria Theresia im Jahre 1777 gesstisstet.

Der gegenwärtige Stand der Rollegiat = und Regular Ordensstifter, dann Klöster bepderleg Geschlechts in Mahren ist folgender:

- 1. Das Rollegiatstift
  - zu Krem sier, bestehend aus 1 Probe sten, 1 Rapitulardechanten, und 6 Kanos nici mit eben so vielen Vikarien.
  - Miklasburg mit einem Probsten, einem Kapitulardechanten und vier Kanonicis.
- 2. Das Benedikt inerstift zu Rangern, welches ein Gut von 1 Markt, und 15 Dorfern besitzt.
- 3. Das Pramonstratenserstift zu Neureusch im Iglauer Kreise; besitzt ein Gut von 1 Markte und 11 Dörfern.

- 4. Augustiner. Eremiten zu Brunn, hat ein Gut aus 1 Markt und 6 Dorfern bestehend.
- 5. Ritterl. Kreuzordens zu Poltenberg, befist ein Gut von 1 Markte und 5 Dorfern.
- 6. Piariften
  - ju Auspit,
  - Altwasser,
  - Freyberg,
  - Sapa,
  - Rremfier ;
  - Leipnit,
  - -- Nicholsburg,
  - Strafnis, und
  - Trubau.
- 7. Dominifaner
  - zu Hungarischbrod;
  - Bnaym, welche ein Gut von drey Dorfern besigen.
- 8. Minoriten
  - zu Brunn ;
  - Iglau,
  - Menftadt.
- 9. Franziskaner zu Hradisch und — Dasschip.

#### 10. Rapuziner

- gu Brunn ,
- Ollmus,
- Fulned,
- Trebitsch,
- Inaym.

## 31. Barmbergige Brabes

- gu Brunn,
  - Lettowik
  - Profinit,
  - Wisowis.

## 12. Urfulinerinnen

gu Brunn,

— Ollmüş.

# 13. Elisabethinerinnen

Jusammen also 2 Kollegiatstifte, 4 Regulars Ordensstifter, 9 Piaristenstifte, 16 Mannsklöster, und 3 Nonnenklöster. Die Jahl des sämmtlichen Klerus in Mähren betrug im Jahre 1789 ben 2533 Köpfe.

Auch in dieser Provinz haben die Protestan= ten ihre eigenen Bethäuser und Prediger oder Pastoren. Die Namen und die Anzahl der jest bestehenden Protestantischen Gemeinen bender Consession nen sind folgende:

- a) Gemeinen Augsburgischer Confes
- 1. Brünn. 2. Oberdubenka. 3. Groß-Wrbka. 4. Groß - Lhotta. 5. Zauchtel. 6. Hogendorf. 7. Prsno. 3. Ratiborz. 9. Hostialkow. 10. Rostalowig. 11. Jasenna. 12. Wsettin.
- b) Gemeinen Selvetischer Confession.
- 1. Ingrowiß. 2. Neustadt. 3. Niemeski.
  4. Willimowiß. 5. Wesselp. 6. Prosetin. 7. Wasnuwiß. 8. Groß = Lhotta, 9. Nußlau. 10. Klosbank. 11. Jawornick. 12. Zadweriß. 13. Lipstall. 14. Wsettin. 15. Rustkau. 16. Lhotta.
  17. Prusinowiß.

Die reformirte sowohl als die lutherische Didcese haben ihre eigene Superinten den ten, und Sesminarten, welche unter dem Konsistorio von Wien steschen. Der Superintendent Augsburgischer Confession bezieht aus dem allerhöchsten Aerarium einen Gehalt von 400 Gulden sur seine Amtshandlungen.

Auch in Mahren dotiren die protestantischen Gemeinen ihre Prediger selbst, haben aber noch keisme eigenen Fonds, aus welchen sie ihre jährlichen Ausgaben zur Besoldung ihrer Prediger und Schulzlehrer, zu Erhaltung der Kirchen= und Schulgebau. de, zur Unterhaltung des öffentlichen Gottesdienstes u. s. w, bestreiten könnten.

Jur judisch en Religion bekennen sich in dies sem Lande 5,400 Familien, welche in 52 Gemein= den eingetheilt sind. Die stärkste Gemeinde ist die zu Nikolspurg, welche aus 300 Familien bes siehet. Sie haben mehrere Synagogen, von welschen sich allein im Bnaymer Kreise 9 besinden, namlich zu Althart, Sibenschip, Frain, Jamnip, Irrip, Kromau, Mieslip, Pielsing und Pullip.

#### XV.

# Schul=und Studienanstalten.

Der Mahrer ist zu Wissenschaften und Künssten eben so sähig, als jede andere Nation; dieß beweisen mehrere aus diesem Lande entsprossene große Staatsmanner, Gelehrte und Künstler. Wem ist nicht aus spätern Zeiten Karl Graf von Zierotin, und Amos Kommenius bekannt? und jest rühmt sich Mahren seines Sonnen fels und seines Grasen Maximilian von Lamberg.

Seit dem Jahre 1567 hatte Mähren eine Universität zu DIImüß, welche aber im Jahre 1782 in ein Lucdum verwandelt wurde. Hier wird geslehrt: Kirchengeschichte — Hermeneutik — orientalische Sprachen — Dogmatik — Moral und Passtoral von vier Prosessoren; Naturs und allgemeines Staats und Volkerrecht — bürgerliche Rechte — Kriminalrecht — Kirchenrecht — mährische Provinzialversassung — politische Wissenschaften und Geschäftsstyl von drey Prosessoren; die medicinischschirurgischen Wissenschaften von zwey Prosessoren; Mathematik — Physik — Logik — Metaphysik und praktische Philosophie von drey Prosessoren. Auch

befist das Lycdum eine große Bibliothek, an welcher zwen Auffeher bestellt find.

Symnasien, welche einen Prafekt und 5
Prosessoren haben, gibt es in Mahren 7. In densselben werden die Principia, Grammatik, Syntax, Metorik und Poesse gelehrt. Die Gymnasien zu Brünn, Ollmüß, Iglau und Inaym sind mit Lehrern besetzt, welche aus dem Schuls und Studiensond besoldet werden, und ehemals bey den Jesuiten-Collegien waren; in den andern zu Nisklasburg, Kremsier und Straßniß aber lehren die P. P. Piaristen.

Außerdem befinden fich in Mahren fogenannte Mormal= und Sauptschulen. Die f. f. Normal= fcule zu Brunn besteht aus dem Oberaufseher des Mormalschulwesens in Mahren und Schlesien, einem Direktor und funf Professoren. Sauptfculen, welche mit einem Direktor und dren Lehrern befest find, gibt es ju Sungarifche Bradisch, Iglau, Mahrisch. Reuftadt, Dilmus, Teltsch und Inanm, deren Lehrer, aus dem Schul- und Studienfond befoldet werden; die übrigen zu Altwaffer, Aufpig, Frenberg, Gapa, Kremfier, Leipnick, Mah= risch= Trubau, Nickolsburg und Straß= nis find mit Piaristen beset, welche ihre beson= dern Stiftungen haben. Uibrigens ift auf bem Lande überall für gute Erivialschulen, deren der Znaymer Kreis allein 169 hat, bestens gesorgt, so wie für die Befolgung der dazu getroffenen Anstalten und Verordnungen im ganzen Lande ein eigener Oberdirektor, in jedem Kreise aber ein Schul-Kommissär bestellt ist.

# Konstitution oder Staatsverfassung.

Das Markgrafthum Mahren wird noch jest als ein bohmisches Kronland angesehen, und seine Abgeordneten erscheinen darum ben der Huldigung und Krönung eines neuen Königs von Böhmen. Sonst aber hat das Land seine eigenen Landesbesamten, seine Regierung, seine Gerichtshöfe, die uns mittelbar von den Hofstellen zu Wien abhängen.

Die Landesstände von Mähren sind in vier Ordnungen abgetheilt. Der erste ist der Präslaten stenst and, zu welchem der Ollmüßer Erzebischof, der Bischof zu Brünn, das Metropolitans Rapitel, und die Prälaten der noch übrigen begütersten Klöster gehören, nämlich die Pröbste zu Raygern und Poltenberg, und die Aebte zu St. Thomas in Brünn, und zu Neureusch. — Chemals hatte dieser Stand nur den zweyten Rang, und der Herrestand ging ihm vor. Aber in der ersneuerten Landesordnung Ferdinands il. erhielt derselbe für seine bewiesene und ausgezeichnete Treuegegen den rechtmäßigen Landessürsten den ersten Rang.

Der Herrnstand, in vorigen Zeiten der ersste, hat nun den zweyten Rang, und begreift alle im Lande angesessene Fürsten, Grafen und Freyderren.

Der Ritterstand ist der dritte, und zu diesem gehören alle adeliche Landsassen in Mähren.

Der vierte und lette ift der Burgerstand, welcher aus den fieben königlichen Stadten bestehet.

Chemals versammelten fich diese Stande nach Erforderniß afters und feltener, um ihre Berath. schlagungen zu halten, oder etwas zu beschließen. Seit langern Zeiten aber wird ordentlicher Beife jährlich nur Ein Landtag vom Landesfürsten ausgeschrieben, auf welchen dieser den versammelten Standen durch eigends hiezu ernannte konigliche Rom. missarien seine Forderungen, Postulata genannt, vortragen läßt, welche dann von den Landesständen in Berathschlagung genommen werden. Nach mehrern darüber gehaltenen Sigungen wird zwar ein solcher Landtag wieder geschlossen; es perbleibet aber in Brunn beständig eine ans der Stande Dit. tel delegirte Landesausschuß. Rommiffion, welche unter dem Borfige des Landes. hauptmanns, die sogenannten Currentia der landes= flandischen Angelegenheiten im Ramen der Stande in Uiberlegung nimmt, und jum Schluße bringt. Dieser standische Landesausschuß besteht aus dem

Landeshauptmann und ständischen Landtagsdirektor, obersten Landeskämmerer, obersten Landrichter, Lans desunterkämmerer, 2 Deputirten aus dem geistlischen Stande, 2 aus dem Herrnstande, 2 aus dem Mitterstande, 2 aus dem Bürgerstande, einem Landsschaftssekretar, und einem Sekretariats. Adjunkten. Dazu gehört: die Landschaftsregiskratur, das Expesdit, die Landschaftsbuchhalterey, und die Landschaftssbuchhalterey, und die Landschaftsbuchhalterey, 
Die Erbhuldigung leisten die Stande benm Antritt einer neuen Regierung zugleich mit den bohmischen, indem sie zur Zeit der dortigen Erbhuldis gung und Kronung, Deputirte dahin schicken.

Man zählt gegenwärtig in Mähren sechs Fürssten, welche 28 herrschaften im Besitze haben, und davon dem Fürst Lichtensteinischen hause als lein 15, und dem Fürsten von Dietrichstein 7 gehören. Ferner 51 Grafen mit einem Besitzsstade von 93 Gütern, und zwar ein Graf mit 5 Gütern, — 2 mit 4, — 10 mit 3, 12 mit 2, — und 26 Grasen mit 1 Gut. Freyherrn giebt es in Mähren 22 mit 26 Gütern; und Ritter 20, welche 22 Güterinne haben. Der Teutsche Drden hat die benden herrschaften Eulenberg und Busow, und das Grzherz volliche haus Destereich die große k. k. Familienherrschaft Göding im Besitze. Der Malthe sers Orden besitzt das Gut Meisbelberg; und das weltliche Fräulein-Stift

Maria. Schul \*) in Brunn, die schone und weits lauftige Herrschaft Renstadtl an der bohmischen Grenze.

Mit dem Nahmen Obrigkeit oder Herrs schaft werden in Mahren die Besitzer von Landgüstern bezeichnet; und solchen Besitzes sind nur adeliche Personen sähig, die das Inkolat vom Lande haben, oder erwerben mussen. Die gewöhnlichen Nutungen der Obrigkeiten von ihren Gütern bestes hen theils in den Benutungen einzelner Realitäten, als Braus und Brandweinhauser, Schankgerechtigsteiten, Jagdbarkeit u. d. gl.; theils an Urbarialsoderungen, welche der Unterthan an Zinsen, Zehensden, Frohnen oder Roboten u. d. gl. zu leisten schuldig ist.

### Die Frenfaffen, beren es jest nur noch me-

Pie Statuten dieses Stifts wurden im Jahre 1792 erneuert, und im Wesentlichen dahin abgeändert, daß fünftig aus dem ansehnlich vermehrten Fond desselben, in dem Hause acht Fraulein des Herrnund eben so viele des Ritterstandes, wohnen, und jede derselben, nebst der Heißung statt aller übrigen bisher in natura genossener Redürsnisse jährelich 550 fl. zu empfangen hat. Anstatt der dis. ber ebenfalls im Pause unterhaltenen vier Jungstrauen bürgerlicher Abkunft aber, benen es dort an Gelegenheit mangelte, sich mit den nöthigen Renntnissen und Psichten ihres bevorstehenden Standes bekannt zu machen, werden deren 16 außer dem Hause, mit jährlichen 200 fl. jede, versorget.

nige im Lande giebt, find noch Uiberreste von den in vorigen Zeiten oft in sehr kleine Theile zerfallenen adelichen Gutern. Aber die unadelichen Besiper derselben sind nunmehr in Ansehung ihrer Person jenen Obrigkeiten unterworsen, in deren Sebieth ihr Gut liegt.

Unterthan ift hier im ausgedehnten Berftan= be jeder, der von einer Obrigkeit abhangt, und ihr mit Pflichten zugethan ift. Darunter gehoren alfo alle angesessene Einwohner der nicht königlichen Stadte, aller Markte und aller Dorfer, welche, nur die meiften Stadte ausgenommen, ihrer Obrigkeit bis jum Regierungsantritte Jofeph des 3menten mit Leibeigenschaft verpflichtet waren. Diefe Gigens fcaft enthielt in altern Beiten bas Berbindliche, bag die Obrigkeiten ihren Unterthanen die Loslaffung auch schlechterdings verweigern konnten. 3mar ift feit langen Jahren her keinem mehr die Frenlaffung verfagt worden; nur mußte er fur feine Perfon eine feinem Bermogen angemeffene Freylaffungsgebuhr bezahlen, welche die Obrigfeit felbft bestimmte; auch mar er schuldig für allerlen obrigfeitliche Bewilligungen, als ju Beirathen, ein Bewerbe zu erlernen, Meifter ju werben u. b. gl., eine maßige Ranglen - Tage zu erlegen. Jest aber, nach Aufhes bung der Leibeigenschaft bestehet die übrig gebliebene Unterthanigkeitspflicht in Abficht auf die Perfon nur noch in dem : daß jeder Unterthan die Loslas fung und die Bewilligung gur jeden Standesverans

derung, zwar noch von der Obrigkeit ansuchen, diese ihm aber solche allezeit ohne aller Bezahlung ertheilen muß. Die Abgaben der Unterthanen an ihre Obrigkeiten bestehen in den sogenannten Urbarial = Binsen von ihren Häusern und Gründen, in den Naturalarbeiten oder Noboten, und im Zehend.

Die Binfen und auch die Frohnen oder Robos ten grunden sich auf die alten Bertrage, welche die Obrigfeiten mit den erften Erwerbern der Saufer und Grunde errichtet haben. Diefe murden den Unterthanen Anfangs nicht als Eigenthum, fondern gleichsam nur pachtweise übergeben; und wenn der Unterthan die dafur schuldigen Abgaben und Dien. fe nicht leiften wollte, oder nicht konnte, fo gab die Obrigkeit das Saus oder den Grund einen anbern Unterthan. Rach und nach fauften zwar die Unterthanen in den meiften Gegenden bes Landes Diese Grunde von den Obrigkeiten an fich, und erlangten also das Eigenthum darauf. Da aber noch fehr viele große Dominien bis auf unfere Beiten fibrig waren, wo die angesessenen Unterthanen ein foldes Eigenthumsrecht nicht erworben hatten, fo wurde diefer Ankauf durch die neuesten Gefege all. gemein gebothen. Daber es jest in Mahren nur noch wenige Bauern gibt, die nicht angekauft sind. Im Inaymer Kreise gablte man im Jahre 1800 noch 749 uneingekaufte Bauern.

Der Zehend, welcher an einigen Orten im zehn-

gehnten Theil der gerenteten Früchte, an andern aber in einer gewissen Summe derselben bestehet, wird zwar überhaupt in obeigkeitlichen und pfarrelichen unterschieden; aber wahrscheinlich ist auch eresterer ursprünglich gewesen, und nur darum an die Obrigkeit gekommen, weil diese die Unterhaltung des Pfarrers auf sich genommen hatte. Daher sindet auch der obrigkeitliche Zehend überall, nur von jenen Gründen statt, die dem Pfarrer keinen abreichen, und wo der Pfarrer von der Obrigkeit besoldet wird.

Die besondern Befrepungen, Gerechtigkeiten und Rugungegenuße, welche gegenwartig die meiften Municipalftabte, auch manche Martte und fogar einige Dorfer, mehr oder weniger befigen, als 3. B. eigene Jurisdiftion, Befrenung von der Leib. eigenschaft und den ordentlichen Frohndienft, eiges ne Bier - und Brantweinhauser, Wein - und Bierschanksberechtigungen u. d. gl., sind nur bloge nach und nach von den Obrigkeiten für Geld oder andere Berdienfte erm orbene Frenheiten und Ausnaha men, wodurch fie aus der allgemeinen Ordnung ber übrigen nicht privilegirten Unterthanen beraus. gehoben worden find. Daher gibt es jest noch viele fogenannte Munizipalstadte, die, feitdem ihre Magistrate mit eigener Jurisdiktion verschen morden find, ihre Dbrigkeiten oder herrschaften zwar nur Sougheren nennen, benfelben aber dennoch nicht nur Binfen und Behend abzugeben, fon-Stat. v. Mabr. R

dern auch Frohndienste zu leisten schuldig find; ja einige waren bis zu unsern Zeiten ihrer Herrschaft sogar mit Leibeigenschaft noch verpflichtet.

Was endlich die Zug. oder Handfrohne, oder die sogenannte Roboth betrifft, so ist der Werth dieser Naturalarbeiten schon auf den meisten Herrschaften mit Einverständnis der Unterthanen zu Geld angeschlagen worden, wodurch die Kultur des Bosdens um so mehr gewinnen mußte, da jest die Mayerhöfsgrunde entweder durch die Knechte und Thiere des Grundherrn selbst bearbeitet werden, oder aber verkauft, und in Bauernhöfe verwandelt worden sind.

;

### XVII.

## Regierung.

Unter der österreichischen Herrschaft wird das Markgrafthum Mahren von einem königl. Statthalter, der den Nahmen eines Gouverneurs führt und zugleich Landeshauptmann und Präsident der obersten politischen Landesstelle ift, verwaltet. Urssprünglich ist die Würde eines Landeshauptmanns eisgentlich nur jene des Hauptes der Landstände gewessen, und war mit der Statthalterschaft nicht nothewendig verbunden; die Stände wählten ihre Landeshauptleute in den ältern Zeiten selbst, und von den Landesfürsten erhielten sie nur die Bestätigung.

Bur Handhabung aller politischen Angelegenheiten in Mahren bestehet zu Brunn eine hohe politische Behörde, welche im Jahre 1760 den Nahmen eines Guberniums erhalten hat, und dem
die im Lande bestehenden sechs Kreisamter untergeordnet sind. Mit diesem mahrischen Gubernio wurde im Jahre 1783 auch die bisher besonders bestandene schlesische Regierung vereiniget, wodurch
der schlesische Landesantheil dem Markgrafthum Mahren gleichsam einverleibet wurde. Auch sind zu
gleicher Zeit mehrere für besondere Geschäfte bestimmte Stellen ausgehoben, und mit dieser hochsten politischen Landesstelle vereiniget worden.

Dieses k. k. mahrische und schlesische Subernium bestand im Jahre 1802 aus dem Goubernialrathen, 14 Sekretaren, 10 Konzipisten, und 27 Registranten und Kanzellissen. Darunter stehen:

- i) Das Generaltax und Expeditamt mit einem Personale von 7 Ropfen.
- 2) Die Provinzial. Staatsbuchhal.
  tung, mit einem Provinzial. Staatsbuchhal.
  ter, Vicebuchhalter, 3 Raitrathen, 27 Rait.
  offizieren, 23 Ingrossisten, und 5 Accessisten.
- 3) Das vereinigte k. k. Zahlamt, mit einem Personale von 19 Köpfen.
- 4) Das mahrisch = schlesische Fistale amt, mit einem Hoffammerprofurator, und einem Personale von 6 Köpfen.
- 5) Die mahrischeschleßsche Staatsgie ter-Administration, mit einem Administrator, einem Adjunkten, 2 Sekretären, 2 Koncipisten, einem Registrator, Protokollisten, und 5 Kanzellisten.
- Die sechs mahrischen und zwen schlefischen Rreis amter, mit 8 Rreishauptleuten, 27 Rreiskommissären, 8 Setretären, 8 Protokollisten, 24 Kanzellisten, und 34 Kreisbothen.

- 7) Die mahrisch = schlesische Provin= zial = Baudirektion, mit einem Baudirektor, Wegdirektor, 2 Ingenieure, 1 Revident und 2 Kanzellisten; das un= tergeordnete Straßenbaupersonale auf dem Lande besieht auß 54 Köpfen.
- 8) Die mahrisch=schlesische Bankoge= fallen . Administration, mit einem Personale von 481 Ropfen.
- 9) Die Tabak-und Siegelgefällen-Administration, mit einem Amtepersonale von 84 Köpfen, 10 berittenen Oberaussehern, 78 unberittenen Oberaussehern, und 209 Unteraussehern.
  - 39) Die Lottokammer in Mahren und Schlesien, mit einem Personale von 25 Köpfen.
  - Die Rammeral=Administration der judischen Bergehrungssteuer, mit einem Administrator, Sekretar, Resgistrator, Protokollisten, 2 Kanzellisten, und einem Manipulationspersonale von 82 Köpfen.
- 12) Die Tranksteuergefälls. Abminisseration, mit einem Personale von 250 Köpfen.

Rur die Bermaltung der Juflig in Mahren und Schlefien bestehet ein mabrifche fole fifches Ap. pellationegericht ju Brunn, mit einem Prafidenten, 10 Adpellationsrathen, 3 Gefretaren, einem Rathsprotofolliften, und einem Rangellepperfo. nale von 13 Ropfen. Die Berichtsstelle erfter Infang fur den Abel, geiftliche Gemeinden, und dem Poniglichen Fistus find die fogenannten mahri= fchen Landrechte, welche aus einem Prafibenten, 10 Rathen, 4 Gefretaren, einem Ratheprotofolliften, Registraturedirektor, Ginreichungsprotofolliften, 2 Regiffranten, 6 Kangelliften, und 3 Accessiften bestehen. Für die Burger find die Da giffrate die erfte gerichtliche Instang; und fur die übrigen Unterthanen die berrichaftlichen Memiter, welche daber ihre bestimmten Juftiziare haben.

Das Wechsel-und Merkantilgericht erster Instanz in Mähren ist mit dem Magistrate von Brunn verbunden.

#### XVIII.

# Besteuerungs=System.

Die mährischen Staatsrevenüen bestehen erstlich aus der sogenannten Systemal. Steuer, welche die Landesstände jährlich bewilligen, und in monathlichen Vorausbezahlungen rein und ohne allen Abzug absühren, und zwar:

Pro Militari ordinario und

Extraordinario mit . . . 1,431,831 fl. 58 fr.

pro Camerali mit . . . . 317,771 —  $52^{\frac{1}{2}}$  —

Bujammen also mit . 1,749,603 fl.  $50^{\frac{1}{4}}$  fr

Dazu hatte bis zum Jahre 1791 jährlich benzu= tragen:

Jeder auf 180 fl. reine Nugung geschätter unterthäniger Lahn, unter dem Nahmen der ordinaren Steuer 60 Gulden.

Jedes 100 fl. obrigkeitlicher Schatung an sogenannter ausserordentlicher oder Dominikal. Steuer, 26 fl. 18 kr.

Doch wurden bis dahin die ursprünglichen Pfarrs Rirchen- und geistlichen Stiftungs-Realitaten, nicht

aber die flofterlichen Guter, fleuerfren belaffen mor. ben. Aber feit dem Jahre 1791 find gur Erleichterung ber Unterthanen nicht nur alle bisher fteuerfren gewesene Pfarr = Rirchen . und Stiftungsgrunde in das Mitleiden gezogen worden , fondern es baben fich auch die Obrigkeiten mit gur Uibernahme eines gleichen Bentrages von ihren Rugungen berben ge-Dadurch murbe die unterthänige Steuer vom Lahne auf 54 fl. 49% fr. herabgefest, und die obrigkeitliche aufferordentliche bis auf 30 fl. vom Sundert erhöhet, fo daß jest gur obgenannten Gp= ftemalsteuer jedes 100 fl. sowohl der obrigkeitlichen Interimal - als auch der unterthänigen Rataffral-Schätzung jahrlich 30 fl. 25 fr. zu entrichten bat. Die foniglichen Stadte hingegen haben pro Camerali von jedem Ramin jahrlich 40 fr. in monathlichen Raten abzustatten.

Ausser dieser ordentlichen Steuer geben die Landesstände aus ihrem Domestikal Fond noch einen jährlichen Besoldungs-Beytrag für:

| das Mahrische Appellationsgericht und    |            |
|------------------------------------------|------------|
| die königl. Landrechte, mit              | 4,600 fl.  |
| die Mahrischen Rreis-Gefretare, mit .    | 1,800 -    |
| die Bohmisch = Desterreichische Soffang. |            |
| lep, mit                                 | 8,000 -    |
| ben f. bohmischen Oberften Rangler, mit  | 2,000 -    |
| Bufammen also mit .                      | 16,400 fl. |

a according

Bier wird fur die meiften meiner Lefer eine Erflarung ber Ausdrude: unterthaniger Lahn, und obrigfeitliche Edagung, wie ich glaus be, nothwendig fenn. Ein jeder reiner Ertrag von unterthänigen Gründen und andern Rugungen, welcher, jedoch nach einer febr geringen Schapung \*), jahrlich auf 180 fl. berechnet ift, wird ein unterthaniger Lahn genannt; und folder Lahnen ente hielt im Jahre 1793 das Markgrafthum Mahren Dbrigfeitliche Schapung aber 16,77234. wird der fowohl von unmittelbaren Dominifalgrunden, als auch von Zinsen, Zehenden, Frohndien= ften und andern Gefallen gezogene Rugungs=Unschlag ber Guter genannt, wovon jest die Obrigkeiten als Extra-Ordinarium oder Dominifalsteuer 30 fl. 25 fr. bom Sundert zu entrichten haben. Die Summa diefer obrigkeitlichen Schapung vom ganzen Lande ift 1,851,539 fl. 5.53 fr. Da aber diefelbe nach den im Jahre 1750 abgegebenen Bekenntnissen bestimmt wurde, fo fann man für zuverläßig annehmen, daß auch diefer Anschlag, fo wie die Schägung der un-

Denn man kann annehmen, daß diese Schäpung der Unterthans Gründe, gegen den jeste gen Werth der Acker. Producte fast um die Säkkte zu gering ist, und daß folglich der Mährische Landmann nur außerst mässige Abgaben zu enterichten bat, welches auch sein allgemeiner Wohlestand schon hinlänglich beweiset.

erthänigen Lahnen, gegen den wahren Ertrag der Güter überhaupt, besonders aber ben jenen, deren Einkommen größtentheils in Erträgniß von Grünzden, und weniger in bestimmten Zinsen oder Gefälzlen bestehet, sehr geringe sep, wie dieses aus dem Bergleiche dieser Schäßung mit den jesigen Erkausspreisen der Güter — von denen auf den wahren Ertrag sicher geschlossen werden kann, — leicht zu ersehen ist.

Im Jahre 1802 hat jedoch diese Kontribution zur Erholung der durch den vielschrigen, kostbaren Krieg erschöpften Staatskassen, und zur nothwendigen Austrechthaltung des gemeinschaftlichen Wohls, noch eis nen Buschlag erhalten, dergestalt, daß von allen Dominikal=Realitäten, über die gegenwärtig darauf haftende landesfürstliche Kontribution, 60 vom Hundert derselben, von allen Rustikal= und unterthänisgen Realitäten aber 30 vom Hundert als Extrassen Keuer entrichtet werden muß.

Die übrigen Quellen der mahrischen Staats: Einkunftz find:

2) Die Klassenstener, welche von allen reis nen Sinkunften der Industrial-Berdienste überbaupt, dann der Besoldungen, Pensionen, Appanagen, Interessen u. s. W. zu entrichten ist.

- b) Die Personalsteuer, welche nach eben den Direktiv Regeln erhoben wird, die ich bereits in der Beschreibung des Bohmischen Steuserwesens aussührlicher dargestellt habe.
- c) Die seit dem Jahre 1777 eingeführte Erank, sten er, nach welcher von einem jeden erbrausten Eimer Bier 33% fr., von jedem erzeugten Eimer Brantwein 1 fl. 20 fr., und von jedem verzehrten Eimer Wein 54% fr. bezahlt werden. Der reine Ertrag der Mährischen Tranksteuer wird auf 1 Million und 200,000 Gulden jähre lich berechnet.
- d) Die Erbsteuer, von der nur die Erbschafsten der Kinder von ihren Eltern fren sind, und die zehen Prozent zur Tilgung ständischer Staatseschulden bezahlt.
- e) Die Judische Verzehrungssteuer, welche im Jahre 1793 bey 84,000 Gulden betrug,
- f) Die Bankalgefällen aus dem Salzverschleiße, von Mauthen und Bollen.
- g) Die Rammeral- Tabak- und Siegelgefällen.
- h) Das f. f. Lottogefalle.

i) Der Ertrag der Staatsgüter, welche unter k. k. Administration stehen. Diese Staats, güter sind;

```
1. Brud,
2. Ledwis,
                 im Inaymer Rreife.
3. Mißlig,
4. Frainspis,
5. Blazowis,
6. Durnholg,
7. Altbrunn,
8. Kartaus, oder Ro- } im Brunner Rreife.
      nigsfeld,
 9. Obrowis,
10. Schebettau,
11. Wiesenberg,
12. Dubramis,
13. Brzesowis,
                    im Dumüger Rreife.
14. Hradisch,
15. Konis,
16. Wellehrad, im Bradischer Rreife.
17. Rofeinis, im Prerauer Rreife.
18. Saar,
                 im Iglauer Rreife.
19. Petrowis
```

Diefe Staatsguter bestehen aus mehrern Borfadtgaffen von Brunn, einem Stadtchen, 14 Markten, und 271 Dorfern. Der reine Extrag dersels ben foll sich im jährlichen Durchschnitte auf 600,000 fl. belaufen.

Die übrigen Staatsgüter, so in Erbpacht gegeben sind, und deren Besiger das Recht haben, dieselben um den landtaflichen Schägungspreiß nach und
nach kauflich an sich zu losen, sind folgende:

|      | hråff   | A far   | baken A landtaff Merth       | 1 | 7 |   | b    | 3    | 2  | orn birth agent and a second of the second o |      |             |      |
|------|---------|---------|------------------------------|---|---|---|------|------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|------|
|      |         | 4       | 28,017 =                     | • | • | • |      |      | *  | 1,565                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      | 没ugborf     | , co |
| •    | •       | 1       | 25,357 =                     | • | • | • | 1    | 1    | *  | 1,267                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | wiß. | Marfd owis. | 11.  |
| 1    |         | 1       | 44,309 =                     | • | • | • |      | 1    | n  | 2,215                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | •    | Seffenig    | 10.  |
| 1    |         | 1       | 82,108                       | • | • | • |      | I    | ** | 4,812                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      | Tischan.    |      |
|      | 1       | 1       | 120,220                      | • | • | • |      | 1    | •  | 6,511                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | •    | Bodits.     | 00   |
| 1    | 1       | u<br>I  | 110,213                      | • | • | • | 1    | 1    | n  | 6,468                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      | gitth art   | 40   |
| 1    |         | 1       | 155,907                      | • | • | • |      | 1    | u  | 7,358                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      | Bounct.     |      |
|      | 1       | 1       | 172,990                      | • | ٠ | • |      | 1    | •  | 9,290                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | •    | no avoil &  | Çn.  |
| i    | 1       | 1       | 305,042 =                    | • | • |   |      | 1    | u  | 9,493                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | . 11 | Krhizanau   | 4.   |
| 1    |         | 1       | 110,152 =                    | • | • | • |      | •    | n  | 5,507                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | •    | Diwack      | Ç    |
| 1    | 1       |         | 286,609 *                    | ٠ | • | • | 1    | 1    | u  | 15 302                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 910  | Tifd nowig  | 10   |
| mert | ibiáfi. | ft. fat | 187,327 fl. landtafl. Werth. | • | • | • | ins. | pact | 7. | 9,811 ft. Pactiins                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •    | Rloband     | •    |

#### XIX.

### Militär.

In Friedenszeiten und gegenwärtig liegen in Mähren sieben Infanterie=Regimenter, die hier ihre Werbbezirke oder Rekrutirungs = Kantone haben. — Diese Infanterie=Regimenter sind:

- 1. Raiser; das Staabsquartier ist zu Proßnit, und dessen Werbbezirk der südliche Theil des Ollmüger Kreises, oder die Hanna.
- 2. Karl Schröder; dessen Staabsquartier Ollmüß, und dessen Werbbezirk der Prerauer Kreis ist.
- 3. Manfredini; das Staabsquartier Mahrisch= Reustadt, und der Werbbezirk die nordliche Halfte des Ollmüger Rreises.
- 4. Mitrovsky; Staabsquartier ist zu Rrem. fier, dessen Werbbezirk der Bradischer Rreis.
- 5. Olivier Wallis; der Staab liegt in Brunn, und dessen Werbbezirk ist der Brunner Kreis.

- 6. Pring Coburg; das Staabsquartier ift zu Inaym, der Werbbezirk der Inaymer Kreis.
- 7. Erzherzog Ludwig; der Staab befindet sich zu Iglau, und zum Werbbezirk hat es den Iglauer Kreis.

Jedes dieser Infanterie-Regimenter hat sein eis genes Spital, und ein gestistetes Erziehungs-Insitut für 48 Soldatenkinder mannlichen Geschlechts, worin dieselben vorzüglich zum Stande ihrer Bater gebildet werden, solglich eine sehr gute Pflanzschule geschickter Unteroffiziere für die Regimenter ist.

Ausser diesen Infanterie-Regimentern sind jest in Mahren auch zwen Kavallerie-Regimenter bequartirt! Latour Chevaux - legers der Staab in Gana, und Schwarzenberg Uhlanen, der Staab in Hungarisch-Brod.

Von der Artillerie befindet fich das dritte Feldsartillerie = Regiment in diesem Lande, wovon der Staab zu Ollmus liegt.

Die Militar-Verwaltung in Mahren und Desterreichisch-Schlesien besorget das General. Kommando zu Brunn, ben welchem sich jest nach der neuesten zweckmäßigeren Organistrung alle Militar-Geschäftszweige dieser ben den Provinzen konzentriren, und dem alle Militar-Branchen, die sich in Mahren befinden, im Allgemeinen untergeordnet find. Geschaftseintheilung ift hier die namliche, welche ben allen andern Lander=General-Rommanden vorgeschrie= ben ift. Das Referat über alle bloß militarifde Gegenstände, auch über alle Fortifitation?= und Artifleriefachen, insofern fie ben dem General Rome manto vorkommen , hat der General = Romman= Do = Adjutant, beffen Ernennung unmittelbar dem Kriegsminister abhängt, und der, selbst nach einer Verwechslung der Rommandirenden, so wie das übrige Personale, ben dem General-Rommando verbleibt. Der Feldfriegs. Gefretar beforget das Referat über alle sogenannte publico - politica, fermer die Aufsicht über die Ranglen, die Erdffnung und Butheilung der einlangenden Aftenflicke in ber Cis genschaft eines Protofolls = Direftor. Diefem fieht ein Feldfriegs. Kongipist gur Geite, theils jur glus= bulfe, theils um den Feldfriege = Gefretar im Berhinderungsfalle ju suppliren. Das deonomische, oder kommissariatische Referat erftrecht fich über alles, was auf Geld, Gebühr, Paffirungen und Auslagen, Bezug hat, und wird von dem benm General = Rommando angestellten Oberfriegs = Rom= miffar beforgt, der jur Aushulfe einige fommiffaria= tische Beamte, und ebenfalls auch einen Feldfriegs. Konzipisten an der Seite bat. Das Referat über alle Berpflegsgeschäfte führt ber in Mahren angestellte Oberverpflegs = Berwalter; und das Jufig=Referat wird durch den ben dem General= Stat. v. Mabr.

Rommando angestellten Auditor = Lieutenant, oder Staabs=Auditor besorgt.

Die Fortisications und Genie Direktionen in Brunn und Ollmuß, so wie auch die in diesen bepeten Städten bestehenden Garnisons urtillerie Die striktskomando, stehen zwar in Rücksicht der militätischen Polizen unter dem General-Rommando, aber in Hinsicht ihrer besondern Eigenschaft als Kunsische ihrer stellenden der allgemeinen Artillerie- und Geniedirektion zu Wien untergeordnet.

Das f. k. mahrische Militar = Rimontirungs= und Beschell = Departement befindet sich zu Hatschein im Ollmüßer Kreise; und das Montur=Dekonomie = Depot in Brunn. Kurze Statistische Schilderung

bes

Desterreichischen Schlesiens.

# Lage, Größe und Bestandtheile.

Schlesien war vor der Abtretung des größten Theils desselben an den Ronig von Preußen ein Kronland von Bohmen; und noch jest gehort derje. nige Theil von Schlessen, den sich Maria Theresia im Breslauer Frieden vorbehalten hat, jur Krone Bohmen, und follte barum eigentlich ben Ramen Bohmisch - Schlesien führen. Joseph der Zwepte hat ihn aber der mabrischen Landesregierung unterzogen. Er ift im Jahre 1784 in zwen Rreife eingetheilt worden, namlich in den Troppauer und den Tefchner Rreis. Ersterer begreift die mediat Fürstenthu= mer Tefden und Bielig, und die mindern Stans desherrschaften Teutschleuten, Freustadt, Reichwaldan, Dombrau, Roy und Orlau; letterer die ofterreichischen Untheile an den Fürstenthumern Troppau, Idgerndorf und Reiffe, und die Standesherrschaften Freudenthal, Friedeck, Oderberg und Olbersdorf.

Die Grenzen dieses offerreichischen Antheils an Schlesien sind gegen Norden Preußisch- Schlesien, gegen Ost den Hungarn, und gegen Westen Mahren.

Der Flächeninhalt wird von einigen auf 90, von andern auf 83 15 geographische Quadratmeilen berechnet. Die Lange desselben von Westen
nach Osen beträgt ben 24 Meilen; die Breite aber, da sie sehr ungleich ist, kann schwer bestimmt werden; sie beträgt theils sieben, theils vier, theils drey Meilen nur.

# Physikalische Beschaffenheit.

So wie überhaupt ganz Schlesien, besteht auch dieser österreichische Antheil fast ganz aus Bergen, und nur gegen Jägerndorf und Troppau laufen die Schneegebirge, welche zu den Mährisch en Sude ten gehören, stach aus. Das zwenste Gebirg, welches sich in den Teschner Kreis verstäuft, und Schlesien von Mähren und Hungarn scheidet, ist ein ausspringender Arm der Karpathen. Der lette Berg vom höchsten Kange im Teschnischen ist auf der Herrschaft Friedet die Lissahora.

Das Klima ist in diesem k. k. Antheile Schlessiens sehr gemäßigt und gesund; nur die gegen das Karpathische Gebirg gelegenen Gegenden geniessen einer ungemein rauhen Luft.

Die Producte dieses Landes sind: gutes Vieh, Schaase, Wildpret, viel Flachs, Hanf, Waldunsgen, etwas Silber und Kupfer, Eisen, Steinkoh-lin, Torf, Gpps, Graphit in der Gegend von Bartsdorf, Trippel, Feuersteine, und ein ganz vortrefflicher Lydischer oder Probierstein, welchen man ben Klein-Mohrau sindet. Der Stinkestein bricht von einer Marmorharte in ungeheuer

großen und dichten Felsenmassen, bisonders ben dem Dorfe Goleschau auf dem Berge Chelm im Teschner Kreise; auch ben Blogotisch und Rostropis.

Bu den vorzüglichsten Flüssen, welche den österreichischen Antheil von Schlesien benegen, gehösten die Oder, die Weichsel, die Biela, die Oppa, und die Ocks.

Die Oder, wie wir bereits gesehen haben, bat ihren Ursprung ben dem Dorse Kostel, wird ben Ratibor schiffbar, geht von da in das Fürstenthum Troppan, nimmt ben Oderberg ihren Lauf nordwärts nach Niederschlessen, sließt ben Breslau vorben nach Franksurt an der Oder und Stettin, und ergießt sich dann in das baltische Meer.

Die Weichsel entsteht im Fürstenthum Itschen an der hungarischen Grenze, nimmt ihren Lauf
nach Osten, stießt durch Westgallizien und Sudpreußen ben den Städten Krakau und Warschau
porbey, und verliert sich ben Danzig in die Ostsee.

Die Biela gehört zu ben Grenzflüßen Schlesfiens, indem sie das Fürstenthum Bielitz und einen Theil von dem Gebiethe Teschens gegen Osssüden von Wesigalizien scheidet.

Die Dels oder Elfa entspringt im Fürstenthum Teschen an der hungarischen Grenze im Kar-

pathischen Gebirge, und vermischt sich oberhalb Oderberberg mit dem Oderfluße.

Die Oppa entsteht im Fürstenthum Reiße, gehet nach Jägerndorf, und von hier nach Troppau, wo sie in die Mora fällt. — Aber von allen diesen Flussen wird keiner im österreichischen Schlesten noch schiffbar.

Guten Sauerbrunnen hat das offerreischische Schlesien bey Würbenthal, Wiese und Budmantel; sie sind überall bekannt.

### III.

## Bevolkerungskunde.

Die ganze Bolksmenge im österreichischen Schlessen beläuft sich gegenwärtig auf 270 891 Seelen! Es kommen daher auf eine jede der 90 Quadratsmeilen 3,009 Seelen, so daß Schlessen unter allen österreichischen Ländern die stärkste Bevölkerung hat. Im Jahre 1776 zählte man in diesem Lande nur noch 247,064 Seelen. Darunter waren vom männslichen Geschlechte, und zwar von 1 bis 17 Jahren 55.674, und von 18 bis 40 Jahren 42,297, von 41 bis hinah 27,493 Seelen. Der Juden wurden 767 gezählt.

Die Einwohner sind theils tentscher, theils stavischer Herkunft; die lettern wohnen groß, tentheils im Teschnischen Kreise; auch in den Sbenen von Troppau wohnen viele Slaven. Man kann die Anzahl derselben im ganzen k. k. Antheile Schlesiens auf 70,000 Seelen schäpen. Von Wohne drtern hat das österreichische Schlesien 25 Städte, 1 Markt, 536 Dörfer und 3720 Häuser.

## Mahrungszweige.

1.

### Landwirthschaft.

Der Ackerbau — als die ficherfte Quelle des Wohlstandes — hat in Schlefien feit den letten 20 Jahren farke Fortschritte gemacht; und jeder Patriot nuß fich freuen, wenn er bemerkt, wie als les sich hier regt, alles forscht, alles versucht, und dahin arbeitet, dem Ader einen möglichst hohen Er= trag nach den verbefferten Grundfagen der Defono: mie, oder nach den in andern gandern gemachten Erfahrungen , abzugeminnen. Man findet fast überall gut angebaute Felder, mohlhabende Bauern, und ansehnliche Dorfer, da man fehr vieles und schones Bieb halt, und alles mögliche benüßt, um den Ader zu verbeffern. Aller Dünger wird in Eroppau um theures Geld gekauft, auch die Gerberlohe von den Lederern wird dazu benugt, fo wie die Seifensiederasche und die Spanne von Rammen; die meistens von den Gebirgsteutschen um Benifd und Biele Gigen= Freudenthal ausgeführt werden. thumer sumpfiger Wiesen werden durch den fehr gesuch= . ten Schlamm wohlhabend, und Gpps wird zur Dungung viel aus dem Preußischen hergeholt, denn die inlandische Grube an der Oppa ist nicht ergiebig genug. Aber da das Land wenig fruchtbaren Getreisdeboden hat, so ist auch der Ertrag an Brodfrüchsten nichts weniger als zureichend für die innere Consumtion, daher man vieles Getreide von auswärts einführen muß. Daß hier der Flachs = und Hanführen muß. Daß hier der Flachs = und her schlesische Flachs seiner besondern Güte wegen allgemein berühmt ist, und unter allen österreichischen Provinzen hier am besten wächst. Auch wird der Kleebau hier im Großen betrieben; man sieht östers ganze Kleedster von 30 bis 50 und mehr Jochen.

Die Dbstäultur ist besonders im Jägerndorsfer Bezirke zu Haus, wo sich mehr als zwanzig gute Baumschulen besinden. Um diesen nüglichen Zweig der landwirthschaftlichen Kultur in Schlessen, wozu in den Schulen eine Anweisung gegeben wird, noch mehr zu verbreiten, wurde im Jahre 1797 eisne Anleitung, Obstäume zu erziehen, zum Druck befördert; welche jährlich ben den Schulprüfungen an die Kinder uneutgeldlich pertheilet wird.

Auch die Viehzucht wird in Schlessen stark beprieden; man halt viele Pferde, Kühe, Schweine,
und eine große Anzahl Schaafe, die noch immer mehr zunimmt. Auf gute Buchtthiere sieht man hier sehr, besonders im Troppauer Kreise, und der Bauer halt sich für glücklich, wenn er selbst gezogenes Vieh im Stalle hat.

Die hornviehzucht mird am meiften im Tefdner Rreife fultivirt. Man gewinnt daber febr viel Schmalz und eingesalzene Butter, und handelt Damit in fremde Lander. Befondere ift der bierortige, fernigte Butter ein großer Sandelszweig nach Wien, welcher icon ein Jahr guvor bestellt wird. Den Abgang an Schlachtochfen erfest Schlefien aus Ungean und Polen. Cben fo beträchtlich ift bie Pferdezucht, besonders im Troppauer Rreife, gu beren Beforderung fich in Manbendorf f. f. Bescheller befinden. In der Cbene find die Pferde von großer Race, gut gebaut und ftart von Anochen, befonders um Troppau und Jägerndorf; in den gebir= gigten Gegenden, um Meltich, Grag, und Srabin, ift fie foon fleiner und fdmacher. In der Chene halt der Bauer meift 4 bis 6 gute Pferde, und 14 bis 20 Stud Melfvich. Borguglich fieht die Schaafzucht in diefer Proving bereits auf einen hoben Grad der Bolltommenheit, fo wie auch die Bienenfultur von einer nicht geringern Bedeus tung ift. Der Bestand ber Bienenftode im Troppauer Rreise mar im Jahre 1801 folgender:

| ,       |                 |      |          |     |           | •            |
|---------|-----------------|------|----------|-----|-----------|--------------|
| Stai    | de Bennisch     | •    | •        | 69  | Biene     | nstöde.      |
| Gut     | Bransdorf       | •    | •        | 117 | -         | -            |
| ******* | Deutsch Paulo   | wis  | , •      | 46  |           | -            |
|         | Dorf. Tefden    | •    | •        | 86  | ******    | - Constitute |
|         | Endersdorf .    | • '  | <b>*</b> | -34 | (Married) | -            |
| Sta     | dt Freudenthal  | •    | •        | 84  | -         | any stake.   |
| Berr    | ichaft Freudent | thal | •        | 589 | -         | alian.       |

| Stadt Freywaldau     | ~   |        | .20 | Biene         | nflåde   |
|----------------------|-----|--------|-----|---------------|----------|
| Herrschaft Freywald  | au  |        | 3:4 | -             | _        |
| Amt Friedeberg       |     |        | 158 |               | -        |
| Gut Glomis .         | •   |        | 47  |               | _        |
| herrichaft Goppered  | orf |        | 187 |               | _        |
| - Gotschoorf         | •   | •      | 98  | -             | *****    |
| - Grás               | •   |        | 316 |               | Overstag |
| But Große .          | •   |        | 43  | -             | -        |
| - Groß: Glodered     | orf |        | 69  |               | -        |
| Berrichaft Gr. Berli |     |        | 529 |               |          |
| - Senneredo          | -   |        | 282 | -             | -        |
| Stadt Hopenplop      | •   |        | 28  | -             | -        |
| herrichaft hogenplog | 3   | •      | 94  |               | -        |
| Gut Hrabin .         |     | ٠      | 41  |               | -        |
| Stadt Jauering       |     |        | 43  | -             | -        |
| Herrschaft Jagerndor | f   | •      | 789 | -             |          |
| Stadt Jägerndorf fan |     | örfern | -   | -             | -        |
| Herrichaft Johannsbi |     |        | 254 | -             | -        |
| Gut Jaktar .         |     |        | 49  | ********      | -        |
| - Jasoforis          | •   | •      | 26  | distribution. | -        |
| - Jungferndorf       |     |        | 15  | ***           |          |
| - Rohlsdorf.         | ÷   | •      | 14  | demana        | -        |
| - Krautenwald        |     | •      | 12  | Series        | -        |
| — Kyowis .           | •   | •      | 135 | (Martinospie) | -        |
| - Rungendorf         |     | •      | 40  | -             | -        |
| Leitersdorf .        |     | . ,    | 282 | -             | -        |
| — Lodnig             | •   | • ;    | 2   | -             | -        |
| Kommenda Maidelber   | rg  | •      | .99 | -             | -        |
| Herrschaft Meltsch . |     | •      | 365 | -             | -        |
| Gut Nevlacowis       |     | •      | 27  |               | -        |

----

| Gut Neurothwasser   | •     | •          | 5    | Biener                                  | istocke.                                |
|---------------------|-------|------------|------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| — Oberherrndorf     | •     | •          | 6    | 6.                                      |                                         |
| herrschaft Dorau    | •     | •          | 662  |                                         | -                                       |
| — Olbersdor         |       | •          | 286  | *************************************** | terms.                                  |
| Gut Paulowis        | è i   | ●.         | 28   | <u>-</u>                                | -                                       |
| — Petrowip .        | •     | •          | 134  |                                         | -                                       |
| — Radum .           | •     | •          | 46   | -                                       | (Calculate)                             |
| — Rausen .          | •     | •          | 15   | -                                       | *************************************** |
| Herrschaft Roswald  | •     | • • •      | 99   | <del>descripto</del> .                  | -                                       |
| Gut Schlakau .      | •     | •          | . 19 | ,                                       | • ·                                     |
| - Schlatten .       | • .   | •          | 49   | T districtions                          | -                                       |
| - Schönstein        | •     | <b>!</b> • | 85   | (Allahang)                              | -                                       |
| — Stablowis         | •     | • ,        | 134  | etriulus /                              | -                                       |
| - Stiebrowiß        | •     | ٠          | 69   | Principle .                             | وشسطه                                   |
| - Stremplowig       | •     | •          | 45   | <del>Afficially</del>                   | -                                       |
| Herrschaft Smolkau  |       | •          | 117  |                                         | *****                                   |
| But Stettin .       | •     |            | 65   | <del>clin</del>                         | -                                       |
| — Sucholaseș        | •     | •          | 25   | 22.43                                   | (Company)                               |
| Herrschaft Troppau  | •     | •          | 213  |                                         | (description)                           |
| Stadt Troppau       | •     | •          | 193  | ******                                  | (magninia)                              |
| Troppauer Stadt D   | drfer | •          | 199  |                                         |                                         |
| - Maltheser         | Lom   | erida      | 109  | -                                       | -                                       |
| Vogten Weidenau     | •     | •          | 4    | -                                       | -                                       |
| Stadt detto         | ٠     | <b>•</b> . | 12   | <del>distriction</del>                  | <del>Charles</del>                      |
| Gut Wigstein .      | •     | •          | 65   | <del>Davison</del>                      |                                         |
| — Wildschüß         | •     | <b>⋠</b>   | 37   | 2-mile                                  | -                                       |
| — Wigstadl .        | •     | **         | 58   | -                                       | ******                                  |
| Herrschaft Wagstadt | •     | •          | 234  | -                                       | (memorito)                              |
| Stadt Wagstadt      | •     | •          | 155  | Arrenta                                 | -                                       |
| But Boffen          |       | •          | 37   |                                         | 4                                       |

Die Schuljngend wird zur Seidenkultur angeführt, um diesen wichtigen Nahrungszweig immer weiter zu verbreiten. Auch hat der Erfolg diese Absicht ben weitem übertroffen; Rinder und Erwachsene beschäftigen sich damit so häusig im Jägerndorsfer Bezirk besonders, daß die Blätter von den in dasiger Gegend besindlichen Maulbeerbäumen nicht mehr hinreichen, sondern aus mehrern und zum Theil entlegenen preußischen Dörsern herbengeschaft werden müssen. — Und damit diese eben so leichte als angenehme, dem schwächsten Kinde, so wie dem zitzternden Greise, angemessene Beschäftigung noch weit allgemeiner verbreitet werde, so hat man vor einigen Jahren eine Anweisung zum Seidenbau auch durch den Druck bekannt gemacht.

#### Gewinnung und Bearbeitung der Mi= neralien.

Der Bergbau in diefem Landesbegirke ift blog auf Gifen und Steinkohlen beschrankt. Man baut zwar ben Reuvogelfeifen auf Gilber, und bey Budmantel auf Rupfer; allein die in diefen Gruben brechenden Erze find nicht reichhaltig genug, um den Bau mit Bortheil fortfegen gu tons nen. Die Gifenbergwerke find auf der Berrichaft Freudenthal ben Klein=Mohrau und En= gelsberg im Troppauer Kreife, wo fich auch ein Sochofen und mehrere Gifenhammermerte befinden. Ein febr reiches Steinkohlenbergwert ift ben Rarwin, zwey Stund von Tefchen gelegen, feit bem Jahr 1801 im Betriebe, und auch ben Groß. Herlig, Dftrau und Chlau werden Steinkohlen gefunden. Trippelgruben giebt es am Rohlerber. ge, wo in zwegen ein rothli bter, und in zweg andern ein gelblichter Trippel gewonnen und gu Topferar. beiten verbraucht wird. Gin fehr guter Tenerftein bricht ben Tefchen auf den Anhohen von Blogotis, wo er gleich unter der Dammerde im zerklufteten Stimtstein eingeschloffen, gefunden wird. Die Funten desselben find von besonderer Starte; wenn man fie stehend foldgt, fo rollen fie bisweilen noch auf dem Boden fort.

Stat. v. Mäßr.

#### Manufacturen und Fabriken.

Bu den vorzüglichsten Manufacturprodukten des öfterreichischen Schlefiens geboren besonders Barn, Leinwand, Battift, Tuch und Wollenzeuge. kanmtlich hat diese Proving unter den ofterreichischen Staaten, die beste Leinwandmanufactur; daber die schlesische Leinwand auch im Auslande febr gesucht wird. Man schäft die jahrliche Erzeugung derfelben weit über 80,000 Stud. Was hier die Leinenfabrifazion aufferordentlich befordern hilft, und befonders jum moblfeilen Preif diefer Waare ungemein viel bepträgt, ift die gluckliche Bertheilung unter Einzelne, von einander gang unabhängige Menfchen: Man trifft hier nirgends große Leinwandfabriken, fondern überall nur einzelne fleine Weber an, die für ihre eigene Rechnung arbeiten, und die mit dem Raufmanne, der ihnen ihre fertige Waaren abkauft, in keinem andern, als in dem allgemeinen Berhaltniffe fteben, das gegenseitiges Bedurfnig unter ibnen knupft. Der Raufmann erspart daber die weit. lauftigen gabrifgebaube, den Unterhalt von Wertmeistern und Aufsehern, die dem Betruge doch nicht immer vorbeugen konnen, und die Binfen des Borfcuffes jum Ankauf des Materials. Er braucht nicht, wie der Fabritherr, auch die schlechte Waare feines Arbeiters ju nehmen, oder einer weitlauftigen gerichtlichen Rlage fich zu unterziehen; fondern

Kauft nach Gefallen dort, wo er fein Bedurfniß am besten zu befriedigen glaubt. Der Weber hat den Wortheil, daß fein Schickfal nicht von dem einer einzelnen Fabrif abhängig ift; er wird nicht von der Gewinnsucht eines habsichtigen Berlegers gedruckt; er darf feine Beit und Mube nicht auf die Berarbeitung eines schlechten Materials verwenden; sondern kauft solches dort, wo er es am besten erhalt, und Pann deffen Gute ben den fleinen Portionen, deren er bedarf, weit beffer prufen, als ben großen Parthien möglich mare. Er mag es baar bezahlen, oder auf Rredit nehmen, so ift doch die Summe immer zu unbedeutend, als daß Binfen dieferhab berechnet wurden, obgleich folde benm Ankauf im Großen den Preiß der Waaren unfehlbar vertheuern muffen. Ueberhaupt find die Bortheile, die diese Einrichtung gewährt, fo groß und fo mannigfaltig, daß man munschen muß, in die Fabrikazion aller übrigen Stuhlwaaren ein ahnliches Soffem hineinaubringen.

Eine zwente große Erwerbsquelle für die Bewohner des österreichischen Schlesiens ist die Tuchweberen. Im Troppauer Rreise wird besonders
in den Städten Odrau, Wagstadt und Wigstadt so viel Tuch versertiget, daß sie bloß an die Tuchhändler zu Fullnes in Mähren jährlich ben
4,000 Stück Tuche liesern. Auch Freudenthal,

1 .

und die Kreisstadt Troppau haben viele Tuchsmanufacturen, und lettere Stadt treibt besonders einen bedeutenden Tuchhandel. Im Teschner Kreise besitzt die meisten Tuchmanufacturisten die Stadt Bielit, in welcher sich bis 400 Tuchmachermeisster besinden. Eine Tuch fabrik wird zu Teschen vom Frenherrn von Mundi unterhalten. Die meissten wollenen Zeuge werden zu Jauer nick versertiget, und eine Wachsleinwand Fabrik bestehet zu Oderberg.

Sehr schöne Eisendrath : Jugwerke befinden sich zu Ludwigsthal, eine halbe Stunde von Würbenthal entsernt; und eine Feuergewehr: Fabrik wird in der Kreisstadt Teschen betrieben. Eisenhammerwerke giebt es mehrere auf der Herschaft Freudenthal, im Fürstenthume Neisse dierreichischen Antheils, und zu Ostrow im Teschener Rreise.

Die Spiegel. Fabrik in Weidenau hat einen ftarken Absaß, besonders nach Pohlen, und die Fabrik zu Bartsdorf liefert vorzüglich seuerseste Schmelztiegeln. Auch aus den Thonarten, womit die Gegend um Frenstadt ben Teschen umgesben ist, werden sehr gute irrdene Gesäße bereitet. Glashütten, Papiers und Pulvermühlen sindet man in diesem ofterreichischen Antheile von Schlessen mehrere.

Eine vortrefflicke Seife wird zu Eroppau fabrizirt, welche als Handelswaare selbst ins Ausland verführt wird. Auch werden in dieser Kreisstadt viele Kamme bereitet, und damit ein sehr einträglicher Handel getrieben.

Sehr vieles Pfund = oder Sohlleder wird besonders im Troppauer Areise erzeugt. Es geht sehr stark ausser Land; daher auch zur Beförs derung dieser Ledererzeugung die Einsuhr der zur Gärbung des Leders ersorderlichen Fichtenrinde und Fichtenlohe aus dem Preußisch-Schlesten in den ofters reichischen Antheil, im Jahre 1801 erlaubt wors den ist.

# Sandel.

Defferreichifch-Schlesien treibt mit den Producten feiner Induffrie, befonders mit ber betrachtigen Menge feiner leinenen und Bollmaaren einen mirklichen und zwar fehr bedeutenden Aftivhandel, von welchem es trop der seit einigen Jahren aufferordentlich vermehrten Konkurreng des mit gleichen Waaren hanbelnden Auslandes, durch die innere Betriebfamfeit und Maßigfeit feiner Bewohner, durch die Gute und wohlfeilen Preife feiner Baaren, noch immer den Bortheil der Bilang auf feiner Seite zu erhalten gewußt hat. Die Waaren, welche der Bewohner diefes Landes in Sandel bringt, find nebft den Producten der Biehzucht, befonders robes Webergarn, Leinwand, Zwirn, Battift, Tuch, Topfergeschirr, Spiegeln, Holzwaaren, u. d. gl. Dagegen bedarf diese Proving besonders Getreide, Salz und Wein, an welchen beyden lettern Raturproducten es einen ganglichen Mangel hat. Raffe, Gewürg, Farbematerialien, allerlen Baumwollen- und Schnittmaaren, Porzellan und Steingut, Silber. Rupfer- Gifen- Stahl- und Galanteriemaaren find die übrigen Artikel, welche das ofterreichische Schlesien aus den benachbarten Provinzen einführt. Den ftartften Sandel mit roben Webergarn treibt die Stadt Troppau, movon febr vieles nach den Preußisch - Schlefien ausgeführt wird. Allein es ware beffer, wenn aus allem in offerrei-

. :

chischen Schlesien erzeugten Garne Leinwand gewebt, und diese zugerichteter ins Ausland versührt werden könnte, wodurch nicht nur weit mehr Menschen beschäftiget würden, sondern auch mehr Geld in diese österreichische Provinz kame. Denn rohe Materialien aussühren, und fremde Fabristate herein schwarzen, muß nothwendig den Ruin eines Manufacturtreibenden Staates nach sichen.

Bur Beförderung des innern und auswärtigen Handels dienen die vortrefflichen Chausseen und Kommerzialstrassen, welche das österreichische Schlessen von verschiedenen Richtungen her durchschneisden; und gegenwärtig wird auch die Mährisch-Teschsnische Hauptstrasse über Gnoinik und Niebory mit der schlessischen werbunden werden.

Bur Waaren. Verzollung find im ofterreichischen Schlesien:

Sauptlegstädte: Troppau.

Legft abte: Tefchen.

Kommerzial. Grenz=Bollamter: Trops pau, Hoßenploß, Buckmantel und Maidelberg gegen Preußisch-Schlesien; Bieliß gegen Polen, und Jablunka gegen Ungarn:

## Schul= und Studien=Anstalten.

Das dsterreichische Schlesien zählt gegenwärtig folgende öffentliche Lehranstalten:

- 1. Bur Bildung des Bolks bestehen überall auf dem Lande die Trivial= oder Gemein schalen von zwen Klassen, welche mit einem, oft auch mit zwen Lehrern, oder einem Gehülfen besetzt sind.
- 2. Bur Bildung des Bürgere insbesondere find fünf Hauptschulen, davon die zu Troppau, Jägerndorf und Teschen mit vier bis fünf Lehrern besetzt find, die aus dem Schul= und Stusdiensond besoldet werden; die zu Freudenthal und Weißwasser aber versehen die P. Piaristen mit dem nothigen Lehrpersonale.
- 3. Bur Vorbereitung auf höhere Studien bestes ben drey Gymnasien. Das zu Troppau und Teschen wird von k. k. Prosessoren, und das zu Weißwasser von Piaristen besorgt. Teschen besitt eine öffentliche Bibliothek und ein Minera- lienkabinet, und in Troppau besindet sich seit langern Zeiten schon eine Ackerbaugesellschaft.

### Religion und milde Stiftungen.

Die römisch fatholische Religion ist im osters reichischen Schlesien gleichfalls die herrschende; doch haben auch die Protestanten eine offentliche Relizgionsübung. Die römisch fatholische Kirche besteht aus zwey Didcesen, deren eine unter dem Erzbischof von Olmüş, die andere unter dem Bischof von Breßlau stehet; lesterer besorgt diegeistliche Gerichtsbarkeit im Fürstenthum Leschen und Biestichtsbarkeit im Fürstenthum Leschen und Bieslig. Bu Ansange des Jahrs 1782 hat man in Desterreichisch Schlesien sechs Monchestloster und ein Nonnenkloster gezählt, wovon aber in unsern Beiten verschiedene ausgehoben worden sind.

Unter den Monchstlöstern haben besonders die Barmherzigen Brüder zu Teschen, dieser Stadt sowohl,
als auch dem ganzen Lande unendlich viel Gutes
gewähret. Im verstoffenen Jahrhunderte hatte diese
gemeinnüßige Krankenanstalt 42,000 Kranke in seiner Pflege, wovon gegen 37,000 ihre Heilung in
diesem Hospitale sanden. Im Jahre 1801 wurden
bier 373 Kranke ausgenommen. Hievon sind 55
gestorben, und 338 bey Leben erhalten worden.

Was die Protestanten in diesem Lande betrift, fo hatten fie vom Anfange an weit mehr Begunfti. gungen erfahren, als in den übrigen Provinzen der ofterreichischen Monarchie. Schlesien mar zwar im drepfigjahrigen Kriege ber Pfalzischen Parthey in Bohmen bengetreten, und hatte daher nach dem Siege Raifer Ferdinand II. über den Churfur. ften von der Pfalz eben dasselbe Schickfal zu ermarten, das die übrigen Lander von diefer Parthep traf: allein es erhielt doch, vorzüglich durch die Fürsprade von Sachsen, nicht nur einen großen Theil seis ner ehemaligen Borrechte, fondern auch (freylich unter manden Ginschrankungen) feine Religionsfren. heit. Der wefiphalische Friede, der den Protestanten in den übrigen kaiferl. konigl. Landen gar nicht ju Statten fam, gewährte den schlesischen Prote. ffanten noch einige Bortheile. Durch die, zwischen dem ofterreichischen und schwedischen Sofe geschloffe. fe Altranstadter Friedensconvention und derfelben Executionsreces, die unterm 1. Gept. 1707 und unterm 8 Febr. 1709. ju einer pragmatifchen Sanction gediehen find, murden den evangelischen Standen Schlesiens ihre Religionsfreyheiten von Raiser Joseph I. abermal fenerlich zugesichert. — Dieser Convention zu Folge wurde die Leitung der Firchlichen Angelegenheiten bes Protestantischen Schlefiens einer fogenannten Religionstommif= fion anvertrant, die auch von der Raiserin Konigin Maria The resia durch ein eigenes Hofrescript vom 16. Marg 1744. formlich bestättiget murde.

Diese Religionskommission übte, unter bem Prafidio eines f. t. Kommiffars, alle Funktionen eines protestantischen Confistoriums aus, und follten, wie es in dem Hofrescripte heißt, "alle contentiosa in prima instantia, salva appellatione an Ihro Rais. Konigl. Majestat aburtheilen." Sie behielt ihre Wirksam= keit bis zur Einführung der Tolerang, wo fie von Raifer Joseph II. zu einem f. f. Confistorio erhoben wurde, nachmals aber von felbst aufhorte, als das Teschner Consistorium nach Wien verlegt, und demfelben die Aufficht über sammtliche protestantische Gemeinen in den f. f. beutfc - bohmifc = galligifchen Erblanden übergeben murde. Wie fehr übrigens die Protestanten in Schlefien auch nach Erscheinung des Tolerangsvatents begunftiget wurden, beweißt eine Hofverordnung vom 20. Febr. 1732, welche befiehlt; "daß den hierlandischen (schlefischen) Protefanten nicht nur das Tolerangspftem auf das voll= Randigste zu Statten fommen, sondern es auch bep demjenigen, mas ihnen ichon vorhin durch Bertrage und Gefege eingerdumet worden, fein Berbleiben haben foll."

Im Jahre 1803 find im dsterreichischen Schles sien folgende Gemeinen Augsburgischer Confession bestanden:

<sup>1.</sup> gu Tefchen.

<sup>2. -</sup> Bielis.

3. zu Ernstdorf.

4. — Uftrow.

5. - Beichfel.

6. — Byftrig.

7. — Ellaot.

8. - Dieder = Bludowig.

9. - Silleredorf.

10 - Drahomischl.

11. - Gollefchau.

12. - Nawschi.

Diesen protestantischen Kirchen, welche mit den Mahrischen und Gallizischen eine Didcese ausmaschen, stehet ein Superintendent vor, dem mehrere Senioren untergeordnet sind. Der Superintendent bezieht aus dem allerhöchsten Aerarium alliährlich einen Gehalt von 400 Gulden; und das Recht solchen zu ernennen, kommt dem Landesssseit zu.

Die innern Angelegenheiten der Gemeinen, in so ferne sie nicht in den, dem Prediger eigenthüm= sichen Wirkungskreis einschlagen, werden von den Vorstehern oder Aeltesten der Gemeine Besorgt, welche in der Regel aus der Klasse der Einsichtsvollern gewählt werden; doch werden bep der Gnadenkirche zu Teschen die Vorsteher aus dem Gremium der Schlesisch protestantischen evangelischen Landesstände gewählt.

Rebst mehrern milden Privatstistungen und deut dent dentlichen Armeninstitute, ist zu Troppau im Jahre 1802 auch eine Rumfordische Suppen : Anstalt gegründet worden, um der arbeitsunsähigen Armuth ben dem gegenwärtig so aussergewöhnlich hohen Preise der Lebensmittel, wenigstens einige Huleisten.

#### VII.

## Politische Landesverfassung.

Die politischen Angelegenheiten des dsterreichischen Schlesiens besorgt, wie wir bereits gesehen haben, das Gubernium in Brunn, welchem die zwen Kreisamter in Troppan und Teschen, und die Rammeral - und Bancalgesällen - Administrationen untergeordnet sind.

Bur Berwaltung des Justizwesens bestehen in diesem Landesbezirke vier Landrechte, namlich das herzoglich Sachsen Teschnische, das fürstbischöstiche des Fürstenthums Neiße österreichischen Antheils, das Troppauers und Jägerndorser herzoglich Lichtensteinische, und das herzogliche Landrecht des Fürstenthums Bielis. Der Recurs von diesen Landrechten geht an das Appellationsgericht nach Brünn. Das Merkantils und Wechselgericht nach Brünn. Das Merkantils und Wechselsericht mach Brünn. Jäster für österreichisch Schlessen ist mit dem Magistrate zu Troppa u vereiniget.

Von der Armee liegen in diesem dsterreichischen Schlesien zwen Infanterie- und ein Ravallerie - Resiment. Die beyden Infanterie = Regimenter sind:

- a) Rauniß; das Staabsquartier zu Trop. pau, zum Werbbezirk der Troppauer Kreis.
- b) Wenzel Colloredo; der Staab liegt in Teschen, der Werbbezirk ist der Teschner Rreis.

Von den Kavallerie = Regimentern liegt Kaiser Cheveauxlegers in diesem Lande, wovon sich der Staab zu Troppau befindet.

An den Grenzen gegen das preußische Schlesien hin ist ein Kommando von Militär. Kordonisten aufgestellt, welche sowohl die Dersertion der Truppen, als auch das Hereinschwärzen fremder Fabrikate zu verhüten haben.

In hinsicht der Militar Moministration stehen die im Lande befindlichen Truppen und Militarbranchen unter dem Generalkommando zu Brunn.

Ende des erften Bandes.





60/AZ52

NIF

